

Whithhed



# Sammtliche Werke

Don

Caroline Pichler,

gebornen

00 2

Greiner.

Geds und brepfigfter Band.

Bien, 1827. Gebruckt und im Berlage ben Anton Pichler. in Commission ben August Liebeskind.

### Sammtliche Werke

Don

Caroline Pichler,

gebornen

Don

Greiner.

Ceds und brepfigfter Band.

Bien, 1827. Gebruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig, in Commiffion ben August Liebestind.

## strate in 1888

or their selection

\* 3 5 . 4 . . .

2 3 W . 1 2 3.

.

.

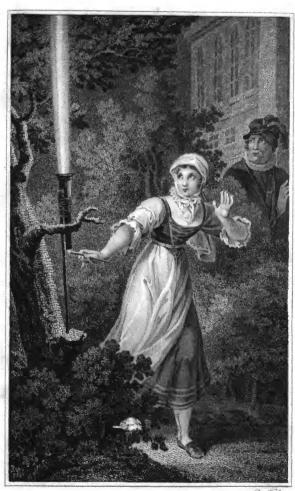

De Meife ace

#### Die

#### Schweden in Prag.

23 on

Caroline Pichler,

gebornen

D C 11

Greiner.

Bweyter Theil.

Wien, 1827. Gebruckt und im Berlage ben Unton Pichler. 2eipsig, in Commission ben August Liebeskinb.

Rafcher eilte die Mannschaft auf bas Commanbo = Bort bes Offiziers vorwarts, ein ziemlich beträchtlicher Saufe, ber felbit in ber Dunkelbeit burch die Birkenftraußer auf ben Guten und feine gange Saltung fich, als fremd und feindlich, fennbar machte. Coon batten fie bie Mitte ber Brude überschritten, und ibre Erscheinung beftatigte ben Buruf bes Bermundeten, ben man indef ohnmachtig ben Geite getragen batte. Das Bruden : Thor wurde in größter Gile gefchloffen, ber Thurm mit Mannichaft befett, und bie Rais ferlichen rufteten fich, Bewalt mit Gewalt gu vertreiben. Die Ochweben prallten an bas Thor, fanden es aber verschloffen, und ein Rugelregen aus ben Kenftern und von ben Binnen bes Thurms antwortete ihrem Verfuch einzubringen. Drenmahl erneuerten fie biefen, und brenmahl vertrieb fie bas Feuer ber Raiferlichen. Enblich erkannte Obowalsky - benn er mar es, ber ben Saufen befehligte-bag vor ber Sand, und ohne

schweres Geschütz bier nichts zu thun fenn wurste. Er zog sich also unmuthig zurud, und kehrte mit seiner Schaar wieder nach der Rleinseite, nicht unangesochten von den Rugeln der Kaiserlichen, die ihm nachflogen, so lange sie seine Leute erreichen konnten, und manchen rüftigen Mann verwundeten. Doch ließ er einen Theil seiner Mannschaft zur Besatzung des Kleinsseitner Brückenthurms zurud.

Er konnte nicht zweifeln, daß jener einzelne Flüchtige, ben er schon von der Kleinseite aus im vollen Laufe der Altstadt zueilen gesehen hatte, die Ursache dieser Vereitlung seiner Absichten gewesen. Er fluchte ihm darum in seinem Herzen, und hätte viel darum gegeben, zu erfahren, wer es gewesen, um ben der Eroberung der benden andern Städte, an welcher er nicht zweiselte, Rache an ihm nehmen zu können.

So schritt er nun mit seinen Leuten finster und unmuthig die Brückengasse hinauf gegen den Kleinseitner-Ring, und sah von allen Seiten Schwedische Truppen zu Fuß und zu Pferbe hier und dort durch die Straßen ziehen, ein Zeichen, daß die Stadt ohne weitern Kampf und Widerstand in die Gewalt der Feinde über-

gegangen war. Bang gegen bas Ende ber Baffe aber, ebe fie auf ben gang mit Ochwedischer Reis teren befetten Ring traten, fliegen zwen Ochwebifche Goldaten auf einen Todten, der bier nabe an ber Mauer eines Saufes lag; und ein reich gestickter Mantel, ein prachtiges Barett mit weiffen wallenden Federn zeigten, daß der jun= ge Menich - benn fo viel ließ fich im Rachtbunfel erkennen - eine Perfon von Rang und Bermogen gewesen fenn mußte. Begierig boben bie Soldaten die zierlichen Rleidungsftucke auf, und balb entfpann fich ein Bank unter ihnen; benn feiner wollte bas Barett und jeder den Mantel haben. Wie fie aber auf bem Plat, mo ber junge Konigemark mit feinen Ochmeden ftand, benm Licht einer Kackel, bie beffen Diener bielt, ibren Rund naber betrachteten, und nun auf bem Barett ein ichimmernder Sutknopf, mit edlen Steinen befest, fichtbar murbe, ba ichienen fic Die Beuteftude ziemlich auszugleichen. wurde gufrieben mit feinem Theil, und biefer glangende Unfang gab jugleich viel verfprechenbe Musfichten auf die Reichthumer, welche die Befinahme einer Stabt juficherte, bie fo lange Jahrhunderte und bis in die nachfte Bergangenbeit die Refideng von Raifern und Ronigen, und ber Aufenthalt eines zahlreichen begüterten Abels gewesen. Doch mußten sie für jest ihre Ungebuld und Sabsucht zügeln; benn Königsmarks strenger Befehl untersagte alles einzelne Zerstreuen ber Truppen. Jeder Mann hatte Befehl ben seiner Fahne zu bleiben, und die Nacht, die Unkenntniß des Ortes, und die Möglichkeit eines hinterhalts machten diese Borsicht höchst nothwendig.

Die Ochwedischen Truppen ftanden also bie gange Nacht unter ben Waffen, nachbem fie auf bem Ochloß und bier und bort auf ber Rleinfeite ben ichwachen Biberftand, ber fich ihnen entgegenfette, übermaltigt batten. Bon ben Einwohnern ließ fich niemand mehr auf ben Strafen feben, benn, die es gewagt, batten es meift mit bem Leben gebuft. Go lag benn bie furg vorber fo aufgeregte Stadt ftill und obe wie ein Grab, und nur ber Jammer mancher Familie, die um das Lager eines Tobten ober fdwer Bermundeten verfammelt war, und ber Ruf ber Bachen, die von Beit ju Beit fich ein= antworteten, unterbrachen bas graufe ander Schweigen. Endlos und fcrecklich fchien die furje Gommernacht.

Als ber erste Morgenstrahl über Prag leuchtete, ben manches herz so ängstlich berangesehnt hatte, schien er nur darum erwacht zu fenn, um den Feinden sein Licht zu leiben, und die Schrecken der Nacht zu erneuern und zu vollenden. Sobald Königsmark nach genauer Ersforschung jeder möglichen Gefahr sich vollkommen sicher sand, und wider einen unvermutheten Unfall von außen, oder von der Altstadt ber, alle Maaßregeln getroffen waren, wurden die Schaaren, die sich bis jest überall in bedeutenden Massen zusammengehalten hatten, aufgelöst, in die Quartiere vertheilt, und die Erslaudniß zur Plünderung gegeben.

Mun begannen die Schrecken und Gräuel, eis nes feindlichen Überfalls auf andere aber nicht minder unselige Weise. Die Schweden brachen in die Häuser ein. Härte, ja Grausamkeiten jester Art wurden begangen; wer sich widersetze, wurde ermordet; viele, besonders von den Vornehmsten und Reichsten gefangen genommen, um sich ihrer als Geißeln zu bedienen, oder für ihre Loskaufung unerschwingliche Summen von ihren Familien zu erpressen. Die Kirchen wurden beraubt und entweiht, Schuldlose oft aus Muthwillen niedergestossen oder getödtet, und das

Meiste, was von Kostbarkeiten und Reichthümern nach der Schlacht am weissen Berge, welche Prag den größten Theil seiner Schäße gekostet hatte, übrig geblieben oder wieder gesammelt worden war, wurde nun ein Raub des übermite thigen Feindes '). Denn obwohl die benden anzbern Städte verschont blieben, war doch die Kleinseite durch die Menge der Palläste von Grossen und Reichen, die sich daselbst befanden, durch das königliche Schloß und das Zeughaus auf dem mit der Kleinseite verbundenen Fradsschie der wichtigste und reichste Theil der Stadt.

Während dieß in Prag vorging, waren die Bewohner des Schlosses Troja am Abend des Fesstes glücklich, aber ohne weitere Begleitung als die gewöhnliche, nach Sause gelangt; denn so ritterlich Wunschwiß Selenen die seinige anges bothen hatte, als es Noth darum zu thun schien, war er doch nicht im mindesten eifrig, auf dem zusgestandenen Vorrechte zu beharren, sohald er vernahm, daß der Oheim sie mit allen seinen Leusten begleiten würde. Sehr gern trat er ihm dies se Ehre ab, beurlaubte sich am Ausgang des Ebs

niglichen Schloffes nicht ohne innerliche Berwunderung von der so ganz verstörten Schönnen, und vertrieb sich auf dem ziemlich langen Beimwege über die damahls noch ruhige Brüsche die Zeit mit Vermuthungen über die Versanlassung der plöglichen Veränderung in Synsto's und Helenens Benehmen.

Diefe batte nun ibr Bimmer erreicht, welches feit ber letten Beit ibre Mutter mit ibr theilte. Die lette machte noch, als die Sochter nach Saufe tam, und fab nicht obne Betroffenbeit die Blaffe und auffallende Berftimmung berfelben. Gie befragte fie barum; aber fie war gu gewohnt, biefe ibren eignen Beg geben gu feben, und geben ju laffen, um ben fruchtlofen Berfuch, etwas ju erfahren, mas bie Tochter nicht gestehn wollte, mehr als einmahl zu erneuern. Belene ließ fich austleiden und marf fich aufs Bette, mo aber fein Ochlaf ihre Mugen fclog, und, mabrend die Mutter im fanften Schlummer neben ihr rubte, Ungft und Ochmers fie in ber furchtbarften Opannung laufchend ere bielten, bis der ploBliche Anall der erften Ochuffe von ber Stadt berüber fie belehrte, daß nun bas große Trauerspiel beginne. Gie vermochte es nicht langer im Bette zu bleiben, fprang auf,

und eilte an's Fenfter, bas, auf bem außerften Flügel bes Ochloffes gelegen, bie Unsficht nach Prag, ben Grabichin und die umliegende Begend both - ein berrlicher Unblick ben Tage und in rubiger Beit; jest, wo burch die Finfterniß bie Blige ber Schuffe gudten, und ber Rnall, ibnen folgend, bas tiefe Odweigen unterbrach, ein Unblick voll Dein und unfäglicher Ungft für Belenen - benn bort fampfte Obowalsty, und jeber Ochuf, ber bie nachtliche Luft gerriß, tonn= te fein Leben gerreißen. Und was war vielleicht Snnfo's Loos? Bas bas Schickfal fo mancher ihrer Befannten und Freunde in diefen Stunben bes Grauens und Blutvergießens? Mit Ungft mehrte fie bie blutigen Bilber, Die fich ibr aufdrangen, von fich ab, und rang vergebens nach Rube, ja nur nach einiger Milberung ib= rer fürchterlichen Empfindung.

Indessen hatte das wiederholte Schießen mehrere leute im Schlosse geweckt. Es wurde allmählig laut umber, und gleich darauf pochte es an Helenens Thur. Sie erschrack so tödtlich vor diesem gewöhnlichen Geräusch, daß sie kraftlos auf einen nahen Sessel sank. Da pochte es noch lauter, und endlich wachte die Mutter auf. Was gibts? rief diese: Wer ist da?

Die Stimme bes alten Barons bestürzte die Matrone. Mein Gott! was ist geschehn? rief sie, und in dem Augenblick knallten wieder einige Schüsse aus ver Stadt herüber. Mit zitzternden Händen warf sie ihre Kleider über sich, rief: Sogleich! und schloß die Thüre auf. Der Baron in Nachtkeidern, ein Licht in der Hand, stand vor ihr. Verzeiht, daß ich euch störe, Frau Muhme! sagte er: Aber von euerm Fenster kann man die Stadt am besten sehn. Hört ihr das Schießen nicht? Ich glaubte euch längst wach, und wollte wissen, ob sich von hier nichts erkennen ließ.

Frau von Berka versicherte, daß sie bis jett ruhig geschlafen, aber nun auch das Schiesfen gehört habe, und mit diesen Worten trat sie vom Frenherrn gefolgt an's Fenster, und erschrack wie über ein Gespenst, als sie hier ihre Tochter, bleich, die starren Blicke nach der Stadt gerichtet, und ohne Regung sigen sah. helene! rief die Mutter: Was ist dir?

Der Klang ihres Nahmens, ber Unblick ihres Oheims und ihrer Mutter brachten bie fast Bestinnungslose zu sich. Mit erhobner Sand, aber noch feines Tons mächtig, beutete sie auf Prag hinüber, und nun glaubten bie benden Alten zu

verstehen, daß das Schießen und die Furcht sie so erschreckt hatte. Man öffnete bas Fenster, es blieb kein Zweisel, daß in Prag etwas Bebenkliches vorgehen musse, und der Frenherr, nachdem er eine Weile geschaut, und seine Bemerkungen gemacht, beschloß, einen reitenden Bothen über Lieben 2) nach der Stadt zu senden, weil der nähere Weg über's Wasser ben Macht zu viel Umstände gemacht haben würde. Er verließ das Zimmer. Frau von Verka blieb noch eine Weile am Fenster, Helene salt resungslos neben ihr. Das Schießen ließ allmählich nach, endlich, nachdem es im Ganzen etwa über eine Stunde gedauert, hörte es völlig auf.

Jest ist's vorben, sagte Helene mit einem tiefen Seufzer, nachdem eine ziemliche Beile durch alles still gewesen; und was geschehn ift—
ift geschehn! Ben diesen Worten stand sie mühsam auf, und wantte, wie vom Fieberfrost geschüttelt, auf ihr Bette zu. Die Mutter eilte,
sie zu unterstüßen; die Matrone war selbst beftig erschüttert von der Bedeutung jenes Lärmens, und von dem Zustande, in welchem sie ihre Tochter sah; sie rief die Zofen herben, ließ
herzstärtende Urznenen bringen, und wollte Helenen bereden sie zu nehmen. Diese verweiger-

te es hartnadig. Der Morgen wird alles ent-

Ja, was benn? fragte bie Mutter.

Uber Leben oder Sod, fuhr Gelene eben fo fort.

Mein Gott! rief die Matrone: Über Leben oder Sod? Fühlst bu dich denn gar so schlecht? Was ist denn geschehen? Du hast dich gewiß benm Tanzen verdorben, und nun noch diese Schreckensnacht dazu!

Selene schüttelte den Kopf ohne zu antworten. In ihrer Bruft war ein Aufruhr, der ihr fast die Sprache benahm. Die Mutter bemühte sich vergeblich, Arzneyen in sie, oder eine Antwort aus ihr zu bringen. Mutter! sagte sie endlich: Wenn ihr mich liebt, so laßt mich in Rushe. Ich kann jest nicht reden.

Frau von Berka wiegte bedenklich das Saupt, aber sie gehorchte, und legte sich ebenfalls zu Bette. Auch sie schlief nicht mehr. Mit angstelichen Blicken bewachte sie das geliebte Rind, belauschte ihre Uthemzüge, und über dieser Besorgniß war alles, was in Prag geschehen war, aus dem Gedächtniß der Mutter verlöscht.

Endlich brach auch für diese befümmerten Menschen ber Morgen an; aber ber Bothe, ben

Baron Wickfow nach ber Ctabt gefenbet, war noch nicht jurud. Diefe Bergogerung ichien unbegreiflich, und von ber ichlimmften Borbebeutuna. Bald beftattigte fich biefe auch, mehrere Landleute famen erschrocken ins Ochloff, und berichteten, bag bie Coweben biefe Macht bie Rleinseite überfallen, und alles niedergemacht batten, fo baß fait Diemand mehr am Leben fen, und bas Blut in ben Strafen ftromweife fließe. Zwar mar man an bergleichen Ubertreibungen gewohnt, und ber Baron und die Geinigen mußten, bag bavon Bieles abzurechnen fen; bennoch, wie viel auch von biefer Ochredenenadricht burch Furcht und Untenntniß über bas Babre binaus gefabelt fenn mochte, ber entfetliche Grund berfelben mußte boch feine Richtigfeit baben, und ließ fich nicht mehr bezweifeln, benn alle Musfagen ftimmten barin überein, daß die Ochweden fich ber Stadt bemeiftert batten.

Was war nun fur die Bewohner der Umgegend zu hoffen, was zu fürchten? Dieß waren die Gedanken, die sich Jedem zuerst aufdrängten, und der alte Muth des Frenherrn, der unter Tilly einst gesochten hatte, erwachte. Er ging im Schlosse umher, sah nach allen Bertheidigungs - Anstalten, ließ seine Leute ihre Waffen zur Sand richten, um sie nothigen Falls gebrauschen zu können, und trug ben Frauen auf, für Lebensmittel und Vorrathe aller Urt zu sorgen, so gut sich's in ber Eile thun ließ.

Belene war mit bem erften Morgenstrahl vom Bette aufgesprungen und in ben Garten geeilt, trot aller Borftellungen ber Mutter, bie fie fur tobtlich frant bielt. Gie wußte warum, fie erwartete bie Madricht, welche ihr Domalsty versprochen, und bie fie nur in ber Ginfamfeit empfangen konnte. Endlich ericbien bie treue Der Bettel mar von feiner Sand, und baburch icon eine Centnerlaft von Belenens Bergen genommen - er enthielt nur wenige Beilen, und biefe waren in nur ihnen Benden verftanblichen Musbruden gefdrieben. Uber er bee ruhigte Belenen vollkommen. Ihres Freundes Unternehmen batte großentheils geglückt, ibn batte feine Rugel, fein Odwert verfebrt. Die Einnahme ber Stadt hatte überhaupt nur wenig Blut gefoftet. Er erwartete nun eine ausgezeichnete Belohnung, nicht fomohl von Ronigsmart, als von Chriftinen felbft, die er fünftig als feine Monardinn betrachtete. Belenen hoffte er bald gu febn; und ihr munblich bas Rabere mitzutheilen.

Raum batte Belene vor Bittern ber Ungft und Freude vermocht, ben Bettel ju lefen. geendigt batte, bankte fie Gott im brunftigen Bebethe fur biefe Bewahrung ihrer tubnften Bunfche, trachtete bann ibre aufgereigten Lebenegeifter ju beschwichtigen, um burch ihr fo febr verandertes Unfebn feine Mufmertfamteit im Ochloffe ju erregen, und fehrte in ibr Bimmer gurud. Bar bie Mutter beute Macht und am Morgen über ben verftorten Unblick ber Tochter erschrocken, fo mar fie es nun fast eben fo febr über den Musbrud ber Beiterkeit und Freude, ber aus ihren Bugen ftrablte. Uber auch jett mar alles Fragen vergeblich. blieb baben, ihr fen beute ju Muthe wie geftern; und außer bem Ochrecken in ber Dacht nichts porgefallen.

Jest endlich kam ber Bothe, ben ber Baron abgeschickt, juruck. Er hatte nicht weiter als in die Altstadt gelangen können, und sich so lange aufgehalten, um verläßliche Nachrichten zu bringen. Geine Erzählung bestätigte zum Theil, was man schon wußte; die Kleinseite war der Raub des Feindes gewerden, die begden andern Stad-

te noch unbezwungen. Aber berggerreiffend für jene, welche fo manchen Freund und Bermande ten in Prag hatten, war des Bothen Bericht von den Graueln, Plunderungen, Ermordun= gen u. f. m., welche fich die Ochweden theils in ber Racht des Überfalls, theils feit es Sag geworden, erlaubt. Wie fie fein 20ter, fein Bes fclecht verschont, ben Oberftburggrafen verwuns bet und bennahe getodtet, die meiften großen und bedeutenden Perfonen gefangen genommen; wie ber Groß = Prior, der fommanbirende Felbe marichall Graf Colloredo, fich mit genauer Roth in einem Rachen über bie Molbau gerettet, und wie die verzweifelnden Bewohner der Rleinfeite auf ihren Sausbachern und Thurmen gu feben maren, wo fie handeringend die Bewohner ber benben andern Stadte um Bulfe flehten. Diefe felbit bulf = und rathlos konnten nur barauf benken. fich felbft, fo gut es gebn wollte, vor dem Undringen ber Feinde ju ichuten, welche bereits bie Kanonen aus bem Zeughaus auf den Grads ichin gezogen, auf den Ballen gegen die Ultstadt aufgepflangt batten, und nun anfingen, auf bie benden andern Stadte gut feuern.3).

Man mußte fich bereiten, die gefürchteten Gafte bald auf Troja zu feben, und machte, fo gut
II. Their.

es die Kürze der Zeit erlaubte, alle Anstalten dazu, wozu die Vorbereitungen, welche der Barron schon am frühen Morgen getroffen, sehr diens lich waren; denn wurden auch die Waffen uns nütz, und ben solchen Umständen jede Widersetz- lichkeit thöricht, so konnten doch die Vorräthe sehr zu statten kommen. Es war nicht zu zweisfeln, daß bald Schwedische Truppen einen Ort in so gelegener Nähe von der Stadt besetzen, und dann ihr Wesen nach ihrer Art treiben würden.

Aber dieser Tag verging, ohne baß ein Mann sich sehen ließ. Man war im Schwedischen Sauptsquartier mit der Vertheilung der Truppen, den nöthigen Vorsichtsmaßregeln, und endlich mit der Plünderung der Häuser beschäftigt, welche drey volle Tage währte. Auch Odowalsky durfte sich nicht aus der Kleinseite entsernen, wie überhaupt niemand von der Truppe, welche Königsmark, Verrath oder Gesahr fürchtend, und dem seltnen Glücke kaum trauend, welches ihm diese reiche schöne Stadt so mühlos in die Hände gespielt, noch streng zusammen hielt. Erst am dritten Tage, als er sich überzeugt fand, daß nichts mehr zu besorgen sen, dachte er daran, die allzustarke Garnison zu vermindern, und eis

nige Eruppen in die Umgegend zu verlegen, um fich biefer zu versichern.

Much an Odowalskys Belohnung wurde gebacht. Er hatte fie fcon ungebulbig genug erwartet, und fand fie tief unter feiner Ermartung, als Königsmark ibm vor dem verfammel= ten Offiziercorps bas Patent eines Oberften in einem Dragoner = Regimente, und ben fcmedis ichen Abel mit bem Prabicate: von Streitberg-ein Rabme, ben er felbft fich früher gegeben - überreichte 4). Daneben mar ihm ein ansebnlicher Theil ber Beute jugefallen. Aber feine Buniche waren fühner, und ber Grofe bes Berdienfte, bas er fich um bie Ochwedische Urmee erworben ju haben glaubte, mehr angemeffen gewesen. Der Rang eines Generals, und bas Eigenthum bes Balbfteinischen Palla= ftes mit ber Musficht, fobald gang Prag und mit ihm ein großer Theil von Bohmen im unbeftreitbaren Befig ber Ochweden fenn murbe, auch auf Guter und Berrichaften im Canbe, war die Belohnung, die er vor ber Sand fich versprechen ju burfen glaubte. Er batte gewußt, burch Coppy, ber fein Freund und von Konigemark geschätt mar, biefe Unsprüche bem Belbheren bekannt werben ju laffen. Dennoch

hatte bieser keine Rucksicht barauf genommen, und so hatte bas wirklich erlangte, so bedeutend es war, keinen Werth für bas chrgeitige Gesmuth Odowalskys, bas in ber Überlieserung seisner Vaterstadt an die Feinde nur die erste Staffel einer unermeßlichen Laufbahn sah.

Um zwenten Sage, nachdem bie Stadt in ben Sanden der Feinde war, murden nun von ihnen auch Unstalten getroffen, fich weiter auszubreiten. Eine Brucke murbe ben Lieben über ben Rluß gefchlagen, um bie jenfeitigen Stabte von ber Candfeite angreifen, und fich bie Bufubr aus ber Umgegend fichern ju tonnen. Alles bas vernahm man im Schloß Troja, und sab bem Mugenblick als nabe entgegen, Reinde biefe Wegend befegen wurden. Erwartung, Unmuth, Furcht hatten fich ber Bemuther bemachtigt, je nachdem ein Jeder gefinnt war. Belene allein war nicht bloß rubig, fie fchien fogar beiter und freudig, und ber Dbeim wußte ihr Benehmen in jener Macht und ihren jegigen Muth nur aus jener Eigenheit mancher Charactere ju erklaren, welchen bloß bie linge= wißbeit ichrectbaft ift, bie aber ber befannten Befahr bebergt entgegen geben. Es war ibm lieb, benn er fand an bem befonnenen Dabchen

eine treue Gehülfinn ben seinen Anordnungen, welche ihm seine Frau und Frau von Berka aus-Angst und Verzagtheit nicht senn konnten. So kam der Abend heran, und plöglich erschallten, wie eben die Familie im Schlafzimmer der Baroninn versammelt war, schwedische Trompeten hinter dem Schlosse im Dorfe; die Feinde waren da.

Der Son widerhallte in allen Bergen. allen - bis auf Eins - verbreitete er Entfegen und Furcht, benn man batte ju viel von ben Gräueln gebort, welche fich biefes burch lange Rriege verwilderte Geer überall, und in den letten Sagen in Prag erlaubte, um fich nicht auf bas Ochlimmfte vorzubereiten. Belenens Berg allein folga boch vor Erwartung. Wenn Er es ware! Gie zweifelte faum, fie fchatte bie Grofe feiner Berbienfte um Konigsmart nach bem Mafftabe ihres Freundes, fand fie unermeflich, und ibn berechtigt, jedweden lobn, um fo mehr bie fleine Muszeichnung fordern zu burfen, baß er fich fein Standquartier felbft mablen fonne. In bem Mugenblick tam ichon ein Bedienter mit ber Melbung : ein ichwedischer Oberft mit ei= ner Ubtheilung Reiteren fen im Dorf, es gu befegen, und verlange, fich bem herrn bes Ochlof-

fes vorzustellen.

Ein feinblicher Oberft? Und läßt fich anmelben? rief Wiczkow erstaunt: Nun bas muß ein Phönix von Söflichkeit fenn! Weißt bu nicht, wie er beißt?

Von Streitberg, erwiederte ber Diener: 3ch glaube, fo klang der Nahme.

Von Streitberg? Streitberg? Das ift ein beutscher Nahme.

Aber, lieber Mann, fiel seine Frau angstlich ein, willst du benn ben feindlichen Offizier so lange warten laffen? Wenn er nun ungedulz big wird!

Fürchte nichts! Ich werbe ihn selbst empfangen. Es wird mir eine Ehre senn, setzte er, zu
bem Diener gewendet, hinzu, und winkte ihm
zu gehn. Das wird wieder ein Deutscher senn,
suhr er fort, der seinen Urm und sein Blut den
Feinden leiht, um seine Landsleute elend zu machen. Nun, laßt uns dem Kerlentgegen gehen!
Mit diesen Worten erhob er sich, und schritt durch
die Gemächer dem großen Saal zu, von dem
bie offene Treppe in den Garten führte. Kaum
auf die Altane getreten, sah er den Obersten,
einen großen stattlichen Mann, von seinem Ad-

jutanten und noch einigen seiner Leute begleitet, burch ben Garten am Fuß ber Treppe ankommen. Einen Augenblick blieb ber Schwebe stehn, wahrscheinlich um zu erwarten, ob Baron Wiczstow nicht zu ihm herab kommen würde; als diesser sich höslich verbeugend auf seinem Platze blieb, stieg jener die Treppe hinan, begrüßte den Baron, und kündigte ihm an, daß er gestommen sen, seine Mannschaft in das Dorf zu verlegen, für sich aber und sein Gefolge um Quartier auf dem Schlosse zu ersuchen.

Das war nun für einen schwedischen Offizier, ber als Sieger da stand, noch artig genug. Herr von Wiczkow nahm es auch so an, und gab sogleich die nöthigen Befehle, nach beren Beendigung der Oberst ihn ersuchte, ihn seiner Familie vorzustellen. Diese Bitte, in der ersten Vierstelstunde, befremdete den Baron ungemein; er hatte sich's vorgesetzt gehabt, seine Familie so viel wie möglich von aller Gemeinschaft mit den roben Kriegern fern zu halten. Indeß war nichts anderes zu thun, als zu willsahren, und so sendere der Baron hinüber, um die Frauen auf den fremden Besuch vorzubereiten.

Die benden Matronen erschracken töbtlich. Selenens Berg ging im Freudentaumel auf. Er

war es! Kein Zweifel blieb übrig. Schon ber Nahme Streitberg hatte ihr bekannt geklungen; seine Hösslichkeit, die sie ihm sehr hoch anrechnezte, und ber Liebe zu ihr zuschrieb, und dieser Wunsch sie zu sehn erfüllte sie mit Entzücken. Eine Purpurröthe nach der andern überstog ihre Wangen, ihre Augen strahlten von seliger Freube, und nur die Bestürzung, in welcher sich die benden Frauen befanden, hinderte diese, die unzverkennbaren Zeichen der beglückten Liebe in Helenens Zügen zu sehen. Doch faßte sie sich schnell wieder, und bedachte, daß sie jetzt noch immer eine Rolle zu spielen, und ihre Verwandeten nicht ahnen zu lassen, daß Oberst Streitzberg und sie alte Bekannte senen.

Sier in meinem Zimmer will ich ihn burchaus nicht sehen, sagte jest Frau von Wiczkom: Cousine Berka, und du Helene, suhr sie, zu dieser gewendet, fort: Send so gut mich in ben Saal zu begleiten! Sie ging, die Benden folgten, und so wie ber eine zurückkommende Diener dem Baron gemeldet hatte, daß er seinen Auftrag ausgerichtet, eröffnete der Mohrenpage
die Thur, und hinter ihm traten die benden Matronen, Helene und der zwente Page ein.

Ein Blick von Obowalsky auf Helenen geworfen, ein Blick von ihr, ber biesem antwortete, reichte hin, um benden die Versicherung ihrer Liebe, ihres Glücks, und ihrer Verschwiegenheit zu geben. Frau von Wiczkow empfing ben feinblichen Staabsoffizier mit würdiger Höflichkeit, und Odowalsky — oder Streitberg, wie er sich jetzt nennen ließ — wußte sich genugsam zu besitzen, und sich ebenfalls bescheiden genug für einen sieghaften Feind zu benehmen.

Die Bekanntichaft war gemacht, ein leidliches Gefprach begann. Obowalsky zeigte Berftand, und jene practifche Bilbung, die ber Golbat auf feinen Bugen und im Berkehr mit Menfchen ber verschiedensten Berbaltniffe er-Wenn man icon feindliche Ginquartis rung haben muß, bachte ber Baron ben fich, ift boch ein Mann von gefetteren Jahren, bos berem Rang und anftandigem Benehmen noch bas Befte, mas man munichen fann, und fo gingen nach einer etwa viertelftundigen Unterhaltung bie Theile ber Gefellichaft ziemlich zu= frieden auseinander - ber Oberfte zu feinen Leuten, um über ihre Bertheilung und Bequartirung zu machen, bie Frauen, um Unftalten jur Bewirthung fo gablreicher Gafte gu treffen.

Belene fdwamm in Entjuden; alle ibre frubern Leiben, alle Ungft, alle Ochrecken bes geftrigen Tags und ber vergangenen Racht maren vergutet, und somit vergeffen. Der geliebte Freund lebte, war mobibehalten, wohnte unter einem Dache mit ihr, und ftand - bas mar ber fdwebifche Berr Oberft fo flug gewesen, auf eine gefdicte Urt im Befprach einfließen ju faffen, als bie Frau vom Saufe ibn um feine Familie und abnliche Dinge befragte, über bie man wohl mit vollig Fremden zu fprechen pflegt er fand auf einem Punct von Rang, Ginfluß und Unfebn, bergibm erlaubte fren um fich gu blicken, und zu mablen, wie es fein Berg geluftete. Ben er mablen murbe - war bas mobl eine Frage? Und fo fab fich benn Belene am Biel aller ihrer Bunfche! Freudetrunken ging fie umber, und machte jum Erftaunen ihrer Sante und Mutter, die bas an bem besonnenen, und bochft verftandigen Madden fonft nicht gewohnt maren, allerlen verkehrtes Beug, mas bie Undern wieder verbeffern mußten.

Waldsteins Erinnerung regte fich wohl zuweilen in ihrer Bruft, und fie hatte viel barum gegeben, um mit Sicherheit zu wiffen, wie es ihm ergangen. Doch zweifelte fie jett, ba fie vernommen, wie bie Gachen fich mit ben Ginwohnern ber Stadt geftaltet hatten, faum an feiner Erhaltung. Die Altstadt mar ja bis jest unberührt vom Feinde geblieben, und auf ber Altstadt wohnte Balbstein. Es war gar feine Bahricheinlichkeit, bag bie Gefahr fich ihm genabt babe, und Belene athmete auch in biefer Rudficht freger. Doch nabm fie fich vor, in ber nachften ungeftorten Unterredung mit bem Beliebten, bie fie fich balb ju verschaffen wiffen wurde, auch über biefe einzige fleine Bolke, bie noch den völlig klaren Simmel ihres Bluds leicht beschattete, Mustunft zu erhalten. Gie magte es zwar nicht, Balbfteins Rabmen unaufgeforbert vor Odowalsky ju nennen, benn fie fürch= tete eine eifersuchtige Regung besfelben; aber fie zweifelte nicht, er felbft wurde feiner ermahnen, und die Berbindlichkeit nicht verschweigen, die er bem entschloffenen Muthe bes Junglings batte.

Den Rest bes Abends hindurch war es ben Liebenden nicht möglich, Gelegenheit zu einer ungestörten Unterhaltung zu finden. Die Anges legenheiten des Hauses hielten Helenen, seine Gesschäfte den Obersten in steter Bewegung. So kam die Zeit des Nachtessens, und des Schlafens, aber nicht ohne daß man Mittel gefunden hatte,

fich über eine Zusammenkunft in einem schattigen entlegenen Theil des Gartens für die nach= fte Morgenstunde zu verständigen.

Das geschah benn auch. Während bie meisten Bewohner bes Schlosses noch schliefen, buschte Helene frisch und glänzend wie der junge Tag, ber so eben über ber freundlichen Landschaft aufging, die Treppe hinab, und bald barauf kam auch der Oberste, auf einem andern Wege durch die Schatten = Gänge vom Schlosse her gewanzbelt; und wer konnte, falls auch irgend ein Hausgenosse dieß scheinbar zufällige Zusammenztressen hemerkte, etwas Urges daraus haben, wenn das Fräulein und ber fremde Offizier sich im Garten begegneten?

So wie er sie von ferne erblickte, so wie sein scharfer Blick umberspähend sich allein und unsbemerkt sah, stog er ihr entgegen, schloß sie in seinen Urm, brückte sie sest an seine Brust, und vermochte wirklich in den ersten Augenblicken vor Freude und Rührung nicht zu sprechen. Hestene schwelgte selig in dem Gedanken, von diesem Helden, und so treu, so innig geliebt zu senn. Auch ihr mangelten die Worte, aber ihre Freubenthränen sprachen beutlicher, als Worte es vermocht hätten, und er hob ihr das schöne Locken:

topfden fanft empor, und fußte ben fußen Freubenthau von ben glangenben bunteln Sternen. Dach und nach fentte fich ber Sturm ber Gefühle, und die Befinnung trat an die Stelle bes Entzuckens. Belene fragte um bie Ereigniffe ber letten Tage, feit fie ben Freund nicht mehr gefebn. Odowalsky erzählte, was wir jum Theil icon miffen, feine Bufammentunft mit Konigsmark, die Borbereitungen gur Ginnahme von Prag, endlich bie Ginnahme felbft. Go wie feine Erinnerung jene Umftande wieder berührte, verlor fich ber freudige Musbruck feiner Buge, und alle die duftern Empfindungen, die feindfeligen Regungen, welche ibn gewöhnlich zu begleiten pflegten, und in ben letten Sagen burch bie Bereitlung feiner Unfpruche noch lebendiger als fonst aufgeregt worden waren, tamen allmäblich im Befprache zum Vorschein. Belene fab bald ein, baß alles, mas gescheben, mas erreicht worben war, ihrem Freund nicht genügte; und fo meh ibr biefe Erkenntniß that, ba fie gern mit ben größten Aufopferungen feine Bufriedenheit er= fauft haben wurde, fo hatten boch fein Beift und feine Unfichten bereits fo viel Macht über fie, und in ihrer Bruft lag von felbft fo viel Ctolz, baß fie- fich bald mit ibm babin einverftand, ben Schwedischen Sof undankbar, Ronigemark fleinlich neibifch, und bie übrigen Schweden alle rob, übermuthig und baffenswerth ju finben.

Bas ibre eigenen Soffnungen betraf, fo fdien Obowalsky biefe noch in ziemlicher Entfer= nung gu feben. Mur als General fonnte und wollte er ihr feine Sand biethen. Doch fand er fich nicht geehrt, noch nicht reich genug, um fei= ner Gemablinn ben Glang ju verfchaffen, ben er ihrer Ochonbeit und ihrer Borguge allein werth hielt. Es ging ibm nichts, wie er es gewünscht hatte, und billig forbern konnte. Huch jene Hustheilung ber Saufer in Prag, bie man halb im Oderg, balb im Ernft in Dilfen entworfen, batte Konigsmark als einen lacherlichen Traum behandelt, und unter bem Vorwand, baf bie Dicterlangung ber benben anbern Stabte obnedieß biefe Mustheilung vor ber Sand unmög. lich machte, verworfen.

Uber forge nicht! ichloß er endlich : 3ch fahre biefen ftolgen, falten Ochweben ichon noch burch ben Ginn. Laf uns nur bie zwen andern Stadte auch bekommen, was gewiß nicht lange anfteben fann - benn ich weiß, daß fie von Mann-Schaft und Waffen entblößt find - und ben Pfalggrafen ankommen, dann fann ich, und werde ich eine andere Sprache führen.

Und glaubst du wirklich, daß die benden Stade te fo fcnell fallen werden?

Sie muffen. General Würtemberg und der Prinz sind im Unmarsch. Wie sollen sie sich halten können! Vor diesen bepden will ich zeigen, was ich bin, und was ich geleistet. Ich habe mir bereits einen Weg zum Pfalzgrafen gebahnt, durch ihn soll Christine die wahre Lage der Dinge erfahren.

Aber was kann Königsmark gegen bich haben? Was alle kleinen Seelen gegen hervorragenbe Geister haben, Neid, Scheclsucht. Er missgönnt mir den Ruhm der Einnahme von Prag,
die doch ganz mein Werk ist. Er missonnt mir
den Besit des Waldstein'schen Hauses, das ich
erobert, indem ich die ganze Rleinseite erobert,
ich — ich allein; denn ohne mich geschah nichts.
Mir sollte die Wahl fren stehn zwischen den
Pallästen aller Großen auf dem Fradschin und
auf der Kleinseite. Ich fordere nur Einen und

Mber warum benn gerade biefen ?

Du weißt meine Grunde. Ich habe fie bir schon früher mitgetheilt. Es hat sich seit bem noch Manches ereignet, was meine Wahl bestimmen

würde, wenn sie nicht schon getroffen gewesen wäre. Ich will nicht, daß das Denkmahl eines der größten Helden, die Böhmen besessen, das Eigenthum eines solchen Nordischen Hungerleibers werde. Geht es, wie ich hoffe, wie ich denste, so bleibt der Pallast mir, und in seiner eigentlichen Würde. Kommt es anders, so soll ihn der Walbstein, geschont und unverwüstet, aus meisner Hand zurück empfangen.

Du denkst beffer von ihm als früher? Du willst ihm kein Übels? Das ist mir lieb.

Odowalsky, ihre Frage überhörend, fuhr fort: Auf jeden Fall hoffe ich, soll es besser geben, wenn nur der Psalzgraf kommt. So lange Rönigsmark den Oberbesehl führt, werden alle meine Vorschläge gehindert, bloß weil sie von mir kommen.

Er hat doch ben von ber Uberrumpelung ber Stadt von dir angenommen.

Der Vortheil war auch zu einleuchtend. So klug ift er wohl. Jest aber, ba bas Werk gesthan ift, jest fühle ich überall seine unsichtbar hemmende Sand. Denke, baß es Mühe und Künste kostete, ben Posten hier für mich von ihm zu erhalten! Er mißgönnt mir alles.

Das boch gewiß nicht, baß bu bier ben mir bift. Er abnet ja nichts von unferm Berhaltniß, bas felbst meinen Berwandten ein Gebeimniß ift.

Ihm genügt es, daß ich es wünsche, um es zu versagen oder zu erschweren. Ich fühle wohl, wie er es mir gern zum Verbrechen machen möchzte, daß die benden andern Städte nicht auch noch in der vorletzten Nacht in seine Gewalt kamen. Er hat mich auf eine Art darüber zur Rede gezstellt — auf eine Art — das vergesse ich ihm in meinem Leben nicht.

Wie so?

Es war ein verdammter Mensch da, der lief, als ob der Teufel ihm in den Sohlen fäße. Ich ließ ihm einige Augeln nachschicken. Eine hat gewiß getroffen, benn wir fanden die Spur vom frischen Blute, wie er gelaufen war.

Der Unglückliche! rief Belene unwillführlich ergriffen.

Sage der Spithube! Er brachte mich um den größten Theil meines Ruhmes, meines Vorstheils. Wurde die Altstadt nicht gewarnt, der Brückenthurm nicht gesperrt — wir standen nicht zwenhundert Schritte mehr entfernt — so war ganz Prag unser.

II. Theit.

Der Menfch hat alfo boch feiner Baterftadt einen wichtigen Dienst geleiftet.

Ja, wenn man es schnell ansieht, wohl; im Grunde einen schlechten. Denn nun muffen sie die Belagerung aushalten, und nach allen Schrecken und Gräueln noch erdulden, was jett schon vorüber wäre.

Belene ichwieg. Das Bilb bes Unbekannten, der gur Rettung feiner Baterftadt fein Blut und Leben nicht achtete, fcmer verwundet forteilte, und vielleicht bereits feinen feften Willen dem leben bezahlt batte, drangte fich ihr unab= laffig auf, und fie konnte fich nicht enthalten, ibn ju bewundern. Odowalsky fuhr fort, fich über Konigsmark und die Odweben überhaupt aufs bitterfte zu beklagen, bis die Erompeten ertonten, und diefer Ruf ibm melbete, baß feine Leute fich verfammelten. Ochnell murbe nur noch Ubrede genommen, wie und wann man fich bas nachstemabl feben wollte, und bann fehrten ben= be auf verschiednen Wegen gegen bas Ochloß qu= ruck; ber Oberft, um fich in bas Dorf ju bege= ben, wo feine Ochaar fich auf einem fregen Plat aufgestellt batte; Belene aber ju ibren bauslichen Beforgungen. Doch war bas icone Entzücken, welches fie noch biefen Morgen befeligte, bereits in allerlen truben Bebanten un= tergegangen. Gie fühlte wohl bas Bluck, baf ibr Freund lebte, und ein Dach mit ibr theilte ; aber es mifchten fich allerlen unangenehme Empfindungen in ibre Freude, und fie war auch bamit nicht recht zufrieden, bag Domalskn ibr nichts von feiner Rettung burch Balbftein fagen wollte. Sollte ibn bie Verbindlichkeit bruden ? Und bennoch ichien er milber von ibm gu ben-Gie wußte nicht, was fie von bem allen balten follte; aber alles mar nicht recht nach ibe rem Ginn, und verftimmt ging fie an ihre Beichafte. Gin paar Stunden barauf, als fie eben mit einigen Borbereitungen jum Mittagemahl beschäftigt über ben großen Gaal ging, tochte ein lautes Gefprach, bas in einen Bant auszuarten ichien, fie auf ben Altan binaus. Es maren eis nige Schwedische Reiter von bes Oberften Schwa= bron, die ba unten ben ben Bedienten bes Saufes ftanden, und ihnen allerlen Dinge, Roftbar= feiten, Rleidungeftucke u. f. w. jum Berkauf anzubiethen ichienen-wahrscheinlich Beuteftude aus ber unglücklichen Stadt. Gie erblickte auch unter andern einen febr fconen Mantel von grunem Gammt mit reicher Stideren, ben eben einer ber Golbaten, ibn in ber Gonne fpielen lafe fend, gegen ben Saushofmeister ausbreitete und lobte. Helenen kam die Farbe, das Deffein der Stickeren bekannt vor, und wie sie genau hin- sah, um ihn zu erkennen, da erblickte sie einer der Dragoner. In ein Paar Sägen war er die Treppe hinauf, und bath sie einen Schmuck zu betrachten, den er ihr zeigen wollte, und über den sie um ein Billiges Handels einig werden könnten.

Das Rleinob ift fo fcon, fette er bingu, bag es nur in eben fo fchone Sande gu fommen verdient. Beleine fab febr ernft ju biefem tecfen Compliment, ber Schwebe aber ließ fich bas nicht irren, griff in ben Bufen und wickelte aus Lum= pen und Papier einen Butknopf von großem Werth und iconer Urbeit beraus, ben er Belenen überreichte. Es war eine Urt Bouquet, nach bamabliger Sitte gefaßt. Ein bobmifder Granat von ungewöhnlicher Große, bem man mit zierlicher Ochmelgarbeit, welche ihn wie Strablen umgab, die Bestalt einer Gonnenblume gegeben batte, machte bas Mittelftud aus; fleine Blumen, aus Zurfifen und fleinen Diamanten gebilbet, reiheten fich ju Seiten etwas unterwarts baran. Belene be= fab es aufmertfam. Je langer fie es betrachtete,

je bekannter kam es ihr vor, und jest fiel es auf einmahl, wie wenn ein Blig vor ihr niedersschlüge, ihr ein, daß es die Ugraffe war, die sie vorgestern an Waldsteins Barett gesehn. Sie erschrack innerlich, und in dem Augenblick erkannte sie auch den Mantel; es war der Waldsteins, in dem er benm Oberstburggrafen erschiesnen war. Eine schreckliche Vermuthung ging durch ihre Seele, denn nun gewahrte sie deutslich Blutssechen auf dem grünen Sammt des Mantels. Sie zitterte, daß sie sich am Gelänzder der Treppe halten mußte, und nur mit Müshe brachte sie die Frage hervor, wie der Dragosner zu dem Kleinod gekommen sen?

Wie war bas, rief biefer feinem Rameraden ju, ber noch unten stand — mit bem Menschen, ben bu in ber Gaffe liegen fandest? Romm boch berauf, Biorn, und ergable — Ich war nicht baben.

Der Dragoner stieg die Stufen hinauf und berichtete nun der erbleichenden Helene, wie sie vorgestern Nachts in der Gasse, welche gerade auf die Moldau-Brücke zuführt, einen Lodten liegen gefunden.

Einen Todten ? wiederholte Belene gitternd, und kaum fabig fich aufrecht zu erhalten.

Ja, einen Tobten.

Wie fab er aus?

So viel man in der Nacht sehen konnte, war's ein junger Mensch, schlank und ziemlich groß. Der Mantel und das Barett lagen neben ihm. Ich nahm den Mantel, Olaf, mein Kamerad, die Kappe.

Ihr send Olaf?

Mit Gunften nein, Ew. Gnaben. Der Olaf hat mir die Kappe und das Kleinod für einige Wäsche überlaffen, die ich heute aus einem Sausse auf dem Fradschin gehohlt, und die er brauschen konnte.

Der junge Mensch war tobt? fragte Belene mit bebenber Stimme.

Maufetodt, und icon gang falt.

Es ift gut, fagte fie, manbte fich ab, und wollte in ben Saal jurudwanken.

Mun, gnabiges Fraulein, rief ber Dragoner, und zog fie am Kleibe: Wollt ihr meinen Schmuck nicht kaufen !

Selene kehrte noch einmahl um. Gie nahm bie Ugraffe und betrachtete fie. Ihre Thränen brohten hervorzubrechen. Walbsteins Bild, in seiner Schönheit, in seiner Liebenswürdigkeit stand vor ihr. Nun war er tobt! kalt! — Es ergriff ihr Innerstes, und kaum war sie fähig ein

Wort vorzubringen. Dennoch bekam ber Gebante, diese theuern Überreste in keiner entheiligenben hand zu laffen, und das Andenken bes edlen Freundes in seinen Spolien zu ehren, mit jedem Augenblick mehr Gewalt über sie. Und was soll ber Strauß kosten? fagte sie.

Der Schwede nannte ben Preis. Er war verhaltnigmäßig fehr gering.

36 nehme ben Schmud nicht, fagte fie endlich, wenn ich nicht auch ben Mantel bort befomme. Der andere Ochwede eilte fcnell ibn gu boblen. Man ward balb einig, benn bie Golbaten fannten theils ben Berth ber Roftbarkeiten wenig, theils mar jett fo vieles um einen Gpottpreis überall zu haben. Selene behielt ihre Reli= quien-als bas betrachtete fie fie-eilte bamit auf ihr Bimmer, und fant, in beiffe Ehranen ausbrechend, auf einen Stubl. Gie batte nie geglaubt, baf Balbitein ihr fo theuer gewesen. Jest, wo fie ibn verloren und todt glauben muß. te, ftanden alle feine Tugenden, fein Reig, felbit feine Ochwachen, im fconften Lichte vor ibr. Go batte ihre bange Uhnung fie nicht betrogen! Go war biefe Racht bes Schredens auch Die feines Todes! Gie hatte es befürchtet, fie batte ibn retten wollen. Er felbft hatte bie ange-

bothene Gulfe ausgeschlagen. Gein Berberben war bestimmt; es war in ben Sternen gefchrieben. Die oft batte er bavon gefprochen, bag ibm fein gunftiges Geschick beschieden fen! Bie oft batte fie ibn über biefen truben Babn geneckt, und ihm gerathen, bas, wovor bie Sterne ibn fo freundlich im Voraus warnten, gu vermeiben! Dann batte er immer ernft und bufter wiebers boblt: bie Sterne zeigen nur an, fie marnen nicht; was fie beuten, ift unvergänglich und unveranderlich; wir konnen nichts thun als uns porbereiten. - Das alles fam jest wieder in Bele= nens Bedachtniß jurud, und mit ibm fo manche Ocene ihres Umgangs mit Balbftein, fo mande Belegenheit, wo fein Ebelmuth, fein feines Benehmen fich liebensmurdig gezeigt, und fie ibn unverantwortlich gefrantt hatte.

Allmählich fenkten diese Empfindungen, von dem Stachel der Reue tiefer geat, fich mehr und mehr in ihre Bruft, und der Verstorbene batte sich eines Untheils in diesem stolzen herzen freuen können, der bem Lebenden nie zu Theil geworden war.

Odowalsky ahnete von allen bicfem nichts. Geine Dienstpflichten, und allerlen Privatges schäfte, wie er fe nun einmahl feit langem im

Stillen zu treiben gewohnt mar, riefen ibn ben Sag über meift von Belenens Geite binmeg. Er war viel im Sauptquartier, viel ben alten Freunden und Bertrauten, mit benen er Un= terbandlungen manderlen Urt pflegte. kam er nach Troja binüber, und die Kamilie fonnte fich feinem Buniche, eine Stunde por bem Rachteffen mit ibm zuzubringen, nicht entziehen, ba er mit vieler Artigfeit geaugert wurde, und Odowalsky, ober vielmehr Oberft Streitberg fich fo ju benehmen wußte, baß fein Glied ber Ramilie fich billig über ihn befla= Gelbit ber Baron batte fich gang gen fonnte. gut mit bem vielgereifeten, welterfahrnen Mann unterhalten mogen, wenn er nur fein Ochmes bifder Offizier gewesen mare.

Einige Tage vergingen auf biese Art, leibz lich genug für biese sturmbewegte Zeit, und bas, was sich in ber Nabe bereitete. Der Oberst hielt gute Mannszucht unter seinen Leuten, und ber Baron ließ es an nichts fehlen, was feindliche Einquartirung mit Recht forbern konnte: Das Vernehmen blieb also gut, und bas Eigenthum gesichert. Nur die Nachrichten, welche von Prag herüber kamen, die Kunde von so manchem Freund und Bekannten, ber in der Schreckensnacht Le-

ben ober Bermogen verloren, bie Ergablungen ber porgefallenen Grauelscenen, und endlich bie Bewißbeit, bag bie Odweben eine formliche und febr ernftliche Belagerung ber benden andern Stabte beabfichtigten, bas alles trubte ben Frieben machtig, ber jest noch über Troja ichwebte. Es war auch fur ben Baron teine geringe Ber= icharfung feiner Leiben, baf er biefe Schweben im Saufe, ja bie Offiziere fogar an feiner Zafel baben, und baber fein Berg wie feine Borte in . ibrer Gegenwart ftete im ftrengen Bewahrfam balten mufite. Es leben wohl noch viele in Deutschland, die biese ichwere Laft, und bie Dein eines folden Bufammenwohnens tennen , und ebenfalls erbulbet baben, nur mit bem Un= terschied, baf robere Zeiten und Sitten, und vor allem bie Verfcbiebenbeit bes Glaubens, ber in jenen Sagen einen viel bedeutenderen Einfluß auf die Sandlungsweise ber Menfchen batte, je= nen Drud noch viel fcmerer machten.

Auch waren kaum die ersten Paar Tage seines Aufenthalts vorüber gewesen, als Streitzberg es schon nicht mehr nöthig fand, die gleichzgültige Entfernung, in der er und Helene sich bisher vor den Augen der Verwandten gehalten, fürder zu beobachten. Sie drückte ihn, und er

warf fie ab, völlig unbeforgt um bas, mas man barüber benten mochte. Er mar von wenig Vorstellungen fo febr burchbrungen, als von ber, baß eigentlich Er bier auf dem Ochloffe Berr, und alles, mas er ber Soflichkeit und Gaftfreundfcaft einraumte, bloffe Befälligkeit fen, welche gang Troja nur ber iconen Belene verbankte. Unmöglich konnte ben diefer Albergengung, fein Benehmen in ben Ochranten jener Borficht bleiben, bie Belene im Unfang nothig gefunden. Bald faben bie Cante, die Mutter und bann auch ber Baron, bag ber Schwedische Oberft gegen bie Reize ber ichonen Belene nichts weniger als unempfindlich fen. - Dag fie fich fcon früher gekannt und geliebt, abnete freglich Diemand; aber auch biefe neue Entbedung mar Diemand von ber Familie angenehm, und Befene felbft hatte gewünscht, bag Domalsky feine Unnaberung wenigstens langfamer, und in ben Schranten ber Babricheinlichteit einer neuen Betanntichaft betrieben batte. Go wie es jest vor ben Mugen bes gangen Saufes erfchien, batte es ein zudringliches; fast robes Unfebn, und ber Mann, ber gegen ein Madden vom Stand, mit bem er taum einige Tage unter einem Dache gelebt, feine entftebenbe Liebe, auf eine fo un=

gezwungne Urt, mit folder Bertraulichkeit aus fierte, fcbien wenigstens tein Mann vom feinen Gefühl zu fenn.

Helene wagte es in ihren einsamen Ausammenkunften, so schonend als möglich, diese Meisnung vorzutragen, und Odowalsky um ein vorssichtigeres Betragen gegen sie anzussehen. Aber hier loderte sein Zorn mächtig empor. Er erklärte ihr, daß er durchaus keine Ursache einsahe, warum der Sieger sich vor seinen Besiegten und Unterworfenen auch nur den geringsten Zwang anthun sollte. Er legte Helenen ihre Bitte als Ziereren oder Kälte aus, und sie ergab ihren Willen in den seinigen, sest überzeugt, daß, was ihr Geliebter, ihr Held, der Streiter für Glauben und Frenheit verlange, auch recht und löbelich sen musse.

So vergnügt indessen sie Obowalsky's Nahe, ber ungehinderte und hausige Umgang mit ihm machte, so blieben doch noch mehrere Puncte tief in ihrer Bruft, welche ihr Glück verbitterten; zuerst die ausgesprochene Unzufriedenheit ihrer Verwandten mit dieser Liebe, die sich sehr oft in Worten und Vorwürfen kund gab, und zwar Helenen durchaus nicht in ihren Gesinnungen irre machte, aber doch viel Störendes in

bas bausliche Bufammenfenn brachte; bann bie Unentschiedenheit ber gangen Lage ber Dinge, bie muthige Wegenwehr, welche bie jenfeitigen Theile ber Stadt machen gu wollen ichienen, bie Wefahren, welche baraus noch fur Rreund, die Sinderniffe, welche fur ihre Musfichten barin lagen - endlich Balbiteins blutiges Ende. Wider ihren Willen fcmebte ihrem Bei= fte fein Bild faft unablaffig vor, jedes Bort, jeber Blid von ibm an bem letten Sag, ben fie mitfammen gubrachten, fehrte ihrer Erinnerung wieber; bag er fie beiß geliebet, fonnte fie nicht zweifeln, und gerade bas unerklärliche fei= nes folgenden Betragens, fein Stoly, feine Ralte, erhöhten bie Lebhaftigfeit ihres Untheils an ibm. Und verbantte fie nicht bie Rettung ib. res Freundes feiner tapfern Entichloffenbeit, bie fie taum in bem gartfühlenden Junglinge gefucht batte ?

Obowalsky fam in diesem Puncte bennahe in Schatten neben bem Verstorbenen zu stehn. Sie konnte es ihm nicht gang zu gute halten, bag er diese Verpflichtung verschwieg, besonders ba die vermehrte Uchtung, mit ber er seiner erwähnte, wenn er durch ben Lauf der Gespräche bazu gezwungen wurde, bewies, daß er diese

Berpflichtung boch fühlte. Auch nahm es sie Wunder, daß er seines Todes nicht gedachte; und daß überhaupt in allen Nachrichten, welche sie von der Kleinseite erhielten, und in denen so viele theils verwundete, theils geplünderte Freuns de und Bekannte vorkamen, Waldsteins Nahme nicht genennt wurde. Wie gern hätte sie sich der Hoffnung überlassen, er lebe noch, wenn nicht die Pfänder seines Todes, die sie in ihrem Besit hatte, diese traurige Wahrheit so ungez zweiselt bestätigt hätten!

Sie wußte nicht, was die Leser bereits errathen haben werden, daß nahmlich jener Ermorbete nicht Waldstein selbst, sondern der arme Przichowsth gewesen war, der hier als ein Opfer seiner Pflicht gefallen, und dessen Soldatenmantel und Hut Waldstein gegen seine prächtigen Kleider ausgetauscht hatte. Er selbst, Waldsstein, hatte nur mit Mühe, und verwundet die Altstadt erreicht, und blieb auch dort in dem ersten Tumult, welchen sein Zuruf und die Sperrung des Brückenthurms erregte, eine Weile uns beachtet in seiner Ohnmacht liegen. Iber sobald

bie erfte bringenbe Gefahr vorüber mar, befahl ber Offizier, bem verwundeten Rameraden, ben er im erften Mugenblick, burch Sut und Mantel getäufdt, für Przichowsty gehalten batte, ben= jufpringen, und ihm alle mögliche Gulfe ju lei-Man naberte fich ihm mit Facteln, man luftete feinen Mantel, ber But fiel von tem reiden blonden Belocke, und nicht ohne Erftaunen erfannte man ben Grafen. Inbeffen Obomalsty wie rafend mit feinen Schweben an ben Brudenthurm fturmte, und burchaus bie Offnung besfelben erzwingen wollte, trugen einige Soldaten, von einem Offizier geführt, ben Berwundeten in feine Wohnung neben dem Clementinum, wo D. Plachy, ben ber friegerifde Larmen aufgeweckt, und aus feinem Bimmer gejogen batte, ihnen am Thore entgegen trat, und mit Ochrecken und Ochmerz feinen Liebling in biefem Buftande gewahrte. Gogleich gab ber Beiftliche alle Gedanken ber Meugier auf, und hatte fur nichts Ginn als fur bie Wefahr feines Sonto. Dit ber größten Schonung ließ er ibn in fein Zimmer und auf fein Bette bringen; nach einem Bunbargt murbe fogleich gefandt; und mabrend ein Paar Golbaten, und einer von Walbsteine Dienern, bamit beschäftigt waren,

Bonto vorfichtig bie Treppe binauf zu ichaffen, bemeifterte Plachy feine Ungft fo weit, um ben Offigier, ber ben Bermundeten begleitete, und nicht eber fortgebn wollte, bis er ihn geborig verforgt gefebn, über bie Umftanbe befragen gu tonnen. Der Offizier berichtete nun, was er gefebn, wie nabmlich ein Menich in größter Gile über die Brude gelaufen, wie bie Ochweben, unweit binter ibm, ibn verfolgt, und er eben noch mit letter Rraft bie anmarschirende Erup= pe vor ber Gefahr gewarnt, und bie Brude gie fperren befohlen babe. Siderlich, fo endete ber Offizier feinen Bericht, banken wir Diemand als bem Grafen, die Erhaltung ber 21t = und Reuftadt, und mit leuchtenden Mugen borte Plachn ben Bericht, und ichickte jest nur beife Bebethe jum Simmel, bag er ben geliebten Ingling erhalten moge.

Indef trat ber Wundarzt herein. P. Plaschys Auge hing an ben Zügen besselben, maherend er die Wunde untersuchte, und in dem kraftigen Gesicht bes ernsten Mannes erschien die liebende Ungst einer sorgenden Mutter um bastheure Kind. Bu seiner größten Freude fand der Chirurg die Wunde unbedeutend; die Kugel war leicht gefunden und herausgezogen, die Berschied

legung nicht tief, und nur Blutverluft und Une ftrengung batten bie Ohnmacht verurfacht. Balb folug Waldstein die Mugen auf, fab Lichter und fremde Geftalten um fich ber, endlich feinen vas terlichen Freund, und bedurfte einiger Gecunben, bis er fich vollends befinnen und begreifen fonnte, wie er hierber gefommen. Geine erfte Frage war, ob ber Brudenthurm gefchloffen - bie Ochweden aufgehalten fenen? Man bejahte feine Frage, und feine Mugen glangten por Freude. Dun wollte er auch mehr erfahren, er wollte ergablen, wie es auf ber Rleinseite jugegangen war; aber ber Wunbargt Schweigen und Rube als bas Einzige, mas bem Rranten Roth thue. Plachy ließ fich feine Borfdriften geben, alle überfluffigen Bufeber wurden entfernt. Plachn nahm feinen Plat am Lager bes Rranten ein, ben er fo manche mabl auch an bem bes Rnaben behauptet bats Balbftein fab ibn gufrieden ladelnb antte: Der Bedante, daß wenigstens die Balfte feiner Baterftabt gerettet fen, und baß er bas Bertjeug gemefen, beffen fich bie Borficht ju Ers reichung biefes Endzweckes bedient, verbreitete Frieden in feiner Geele. Der Balfam bes Bundarztes fing an, ben brennenden Ochmers 3

der Wunde zu lindern. Plachy beruhigte seine noch aufgeregten Lebensgeister durch die von bem Offizier empfangene Versicherung, daß der Brückenthurm wohl verwahrt und hinlanglich besetzt sen, um fürs erste jeden Versuch der Schweben, in die Altstadt zu gelangen, zu vereiteln, und so behauptete denn die durch so manche geistige und körperliche Anstrengungen erschöpfte Natur ihr Recht, und Hynko schlummerte rusbig ein.

Eine Beile beobachtete ber Geistliche seinen Schlaf, und wie er sich überzeugt fühlte, daß bier keine Gefahr seyn könne, und dieser Schlummer zur baldigen Genesung des Kranken beptrazgen muffe, befahl er einem der Bedienten des Grafen, an seinem Bette zu wachen; er selbst aber ging, wie er schon früher gewollt hatte, hinaus auf die Straßen der Stadt, um sich von dem eigentlichen Stand der Dinge zu unterrichten, die so wichtig und anziehend für seine Denkart waren, daß nur die Sorge um seinen Hynsto ihn vermocht hatte, diese Nachforschungen aufzuschieben.

Plachn hatte viele Bekannte unter dem Offiziercorps, sie ließen ibn ungehindert die Treppe bes Brudenthurms hinansteigen, um sich dafelbit in Gemeinschaft mit ben Soldaten ber Besas gung besselben von ber traurigen Wahrheit zu überzeugen, welche diese Nacht gebracht hatte, daß nähmlich die Schweden Meister von der Kleinsseite waren, und nun ein ernster langer Kampf um die andern zwen Städte bevorstehe.

Der erfte Strabl bes fruben Sommermor= gens fand ben Beiftlichen icon wieder an bem Lager feines Kranken, und fo wie biefer die Mugen aufschlug, begegneten fie ben Bliden feines vaterlichen Freundes, die nachdenkend aber liebevoll auf feinen Bugen rubten, und eine fcmere Laft fiel von bem Bergen bes beforgten Beiftlichen, als Sonkos belles Muge, ber frifche Ton feiner Stimme ben Plachns Frage nach feinem Befinden eine bedeutende Befferung verfundes ten. Mur matt fühlte fich ber Kranke noch febr, und in ben erften Mugenblicken bes Erwachens nicht fabig, alles bas zu begreifen, mas feit geftern Morgens mit ibm vorgegangen. Erft nach und nach ftanben bie Bilber bes vorigen Tages und ber Dacht in feiner Erinnerung auf, und verfetten fein Berg, je nachbem fie von ichmerge licher ober angenehmer Urt waren, in heftige Bewegung. Aber bas Ochmergliche behielt bie Oberhand. Bas batte fich nicht in ben Raum

von faum zwanzig Stunden gebrangt, feit er auf ber Brude Belenen begegnet war, und meldes war vielleicht ibr Loos gewesen in diefen Stunden bes Schredens und Grauens? Bar fie in Troja ficher? Konnten die Fluthen ber Moldau mobl eine hinreichende Schutwehr gegen bie andringenden Teinde fenn? Er mußte fich felbft gefteben, baf bas taum zu hoffen fen, und die Unrube, worein ihn diefer Bedanke ver= fette, gof auf einmahl ein fieberisches Roth auf feine erblaften Wangen, und gab fich in einer Bewegung fund, die feinen gangen Korper erichutterte. In bem Mugenblick fiel, von bem Lauf feiner Borftellungen geleitet, ibm auch Johanna ein. Gie mar in Margarethen gemefen; Schweden batten biefen Weg nach Prag genommen, bas Mabden vielleicht auf ber Strafe gefunden, und mas konnte ba gefcheben fenn! Gine zwente Erschütterung ging burch fein ganges Befen; eine beftige Unrube verfundete fich in feinen Bliden. Plachn wollte ibn eben befra= gen, und ftrectte bereits bie Sand aus, um ben Puls des Kranken zu befühlen, da borten fie eine Stimme, die angstlich vor ber Thur rief : Lebt er noch ? Die Thure wurde aufgeriffen, und Jaromir trat ein. Die Berftorung feiner Buge,

und feine Frage an ben Bebienten zeigten, was er gefürchtet batte. Best fab er feinen Freund mit bochgefarbter Wange und unrubis gen Bliden ihm entgegenlacheln. In einem Grung mar er am Bette, ergriff Syntos Sand, aber zu reben vermochte er nicht. Freude, Ungft, Erwartung bemmten feine Gprache. Die Ebras nen traten ibm in bie Mugen, und er fampfte aus Ocham vor P. Plachy biefe ju weibischen Beichen feiner Liebe guruck. Go bielt er eine Beile bie Sand bes Freundes zwischen feinen benden, fühlte an Syntos fraftigem Drucke, baß es nicht fo ichlimm mit ibm ftand, und machte nun mit einem lauten : Gottlob! Du lebft, ich febe bich wieder! ber Freudebeklommenen Bruft Luft. Mein theurer Jaromir! fagte Son= to, indem er bes Freundes Sand an feine Bruft jog, und fein feelenvoller Blid ihm für feine Liebe bankte: Saft bubenn geglaubt, ich fen tobt? 21d von bem Schrecken, erwiederte Jaromir, baft bu feinen Begriff, als man mir vor einer balben Stunde fagte, bu fenft fcmer vermundet und vielleicht icon todt. Ich begriff gar nicht, wie bas gefcheben fenn konnte; benn bierber in Die Altstadt mar ja tein Reind gefommen, und in ber Racht, wie uns bas Sturmlauten und

das Schießen aus den Betten getrieben hatzte, hörte ich Deiner mit keinem Worte erz wähnen. Ich hatte mich in Kleidern, als der erste Larmen vorben war, aufs Bette geworsen und schlummerte ein wenig, als man mich mit die ser Nachricht weckte. O Gottlob! Gottslob! Es ist nicht wahr, du lebst, mein Hynko, mein theurer Bruder! Von neuem saßte Jarosmir des Freundes Hand, und troß seines Kämspfens schlichen einige Thränen sich über seine männlich braunen Wangen, und lockten aus des leicht bewegten Freundes Augen antwortens den Thau.

Aber das taugt ja nichts, sagte jett P. Plaschn, indem er die benden Jünglinge betrachtete: Baron Wunschwig! Ihr liebt euern Freund, und das ist schön; aber die Liebe muß auch vernünftig senn. Solche Gemüthsbewegungen sind nicht für einen Kranken. Wollt ihr, daß ich euch ben Hynko lasse, so müßt ihr euch fassen und ruhig senn.

Ich bin schon wieder ruhig, geistlicher herr! fagte Jaromir, noch zitternd vor Freude, indem er seine Augen trocknete: Weiß ich boch, daß est nicht schlimm um ihn steht, daß ich ihn noch habe. Das sag ich euch, hochwürdiger herr!

Ohne Sonto zu leben, bas hat für mich gar feinen Ginn. — Er ist mein zwentes — ach! er ist mein eigentliches Ich!

Jaromir! Jaromir! rief Sonko, und wolls te fich aufrichten, und ben Freund umfaffen: Wie kann ich bir beine Liebe — —

Stille! geboth P. Plachn: Du bleibst auf beinen Riffen, und ihr fest euch hier ruhig zu eurem Freunde. Liebt ihr ihn wahrhaft, so muß euch seine Gesundheit lieber senn, als das Ausssprechen eurer Empfindungen. Oder glaubt ihr, ich hatte nicht auch Schrecken gehabt in dieser entsessichen Nacht, und der Ausspruch des Arzetes hatte nicht auch über mein irdisches Glück entschieden?

D meine Freunde! rief Synko mit verklärten . Bliden: Rein, es ware Undank, schandlicher Undank gegen den Allerhöchsten, gegen meinen himmlischen Bater, wenn dieß rebellische herz sich zuweilen über sein Alleinstehen beklagen wollste. Berzeiht Plachn, mein Bater! Berzeih du mir, Jaromir! Er streckte die hand gegen Bende aus. Bende drückten sie ihm herzlich, und ein schoner Moment der dankbaren Liebe und Unstacht bewegte die herzen drener guten Menschen.

Endlich fagte P. Plachy: Mun habe ich Un= .

bern gepredigt, und selbst gleich barauf gefünbigt. Der Mensch ist boch erbarmlich schwach, bas füble ich, wenn seine Empsindungen ihn binteissen wollen. Es ist Zeit, daß ich gehe.

Ihr wollt und verlaffen ? fragte Jaromir.

Ich gebe in die Kirche, antwortete der Geiftliche: Es ist meine Stunde. Ich lese gewöhnlich die erste Messe, und will auch sonst noch seben, was es gibt.

D fo leset fie biegmahl, rief Jaromir, ehr= wurdiger Berr! fur ein erfreutes, getroftetes Berg, bas Gott seinen findlichsten, innigsten Dank bringen mochte.

Sonto lächelte seinen Freund an, ber Geiste liche empfahl noch einmahl Rube und Faffung, gab sonst noch die nöthigen Befehle, und ging dann.

Jaromir nahm ben Plat besfelben zu Saupeten bes Bettes ein, und fagte, wie feine frohe Laune wiederkehrte: Da fitze ich nun an P. Plaschys Statt, und rathe bir, sen folgsam und still, benn ich bin bein Hofmeister.

Sonitg aber antwortete nicht. Er horchte fill, bis er vernahm, daß der Beiftliche die Thure des Vorzimmers geschlossen hatte, und nun keine Unterbrechung mehr zu fürchten war; und jest, indem eine neue Nothe seine Wangen übergoß,

wandte er sich zu seinem Freunde und sagte: Ich danke Gott, daß du hier bist. Nicht allein weil dein Kommen mir eine große, große Freude gemacht hat, ich habe dich auch zu bitten um zwen Dinge. Necht gut, antwortete Iaromir: Ich bin zu allem bereit, aber bevor ich einen Finger für dich bewege, muß ich erst hören, wie es benn mit beiner Verwundung gestommen ist. Das erzählte nun Waldstein gestreu aber ziemlich slüchtig, und unterbrach seines Freundes erfreute und rühmende Außerungen am Schluße des Berichts mit unruhiger Miene, indem er ihn bath, nun auch auf seine Vitte zu hören.

Die erfte war, ihm Runde von Gelenen und dem Schloffe Troja zu verschaffen, da er felbst jest nicht hinüber konne.

Das wird so schwer nicht senn, antwortete Jaromir: Die Communication ift bis jest noch fren, und ich glaube nicht, daß die Schweden schon übers Wasser sind. Eroja und seine Be-wohner find gewiß noch in Sicherheit.

Glaubst du? rief Sonto mit leuchtenden Augen: Aber wie lange wird es mahren, und was wird bann geschehen? sette er nachdenkend und bekummert hinzu. Versprich mir, Jacomir, bich ju erkundigen, und bringe mir Rachricht! 26 ware ich nicht verwundet, ich floge felbst binuber.

Berlaß bich barauf! erwiederte Jaromir: Ich bringe bir fichere Kunde. — Aber bu hatteft ja noch etwas auf bem Bergen ?

Synto schwieg einen Augenblick, dann fagte er: Jaromir, du liebst mich, du kennst mich, und wirst mich nicht misversteben.

Bunfchwit fah feinen Freund etwas verwundert über diefe formliche Einleitung an, und jener fuhr mit gesenkter Stimme fort: Die Lochter meines Sausinspectors auf der Kleinseite —

Uh! bas hubiche Madden, bas uns gestern auf bem Ring begegnete -

Dieselbe. Gie brachte ben gestrigen Tag ben ihrer franken Mutter = Schwester im Stift St. Margareth zu, und follte Abends wieder nach Prag zurücklehren —

Geftern Abends? fuhr Bunfchwig betroffen auf: Geftern, wo die Schweden auf jener Strafe marschirten?

Du haft meine Gorge errathen und ausgefprochen. Gie ift nicht zurückgekommen.

Uber wie weißt bu bas ?

Ich weiß es, antwortete Walbstein, indem ein leichtes Errothen über feine blaffen Wangen

flog, und seine Blide fich auf die Dede bes Bettes fenkten - weil - weil ich ben ihrem Baster, und im Garten war, wie die Schweden einbrachen.

So! So! fagte Bunfchwig: Aber feines Freundes Krankheit und beffen sichtbare Beklommenheit hemmten allen leichten Scherz, der sich bereits auf seine Zunge drangte. Und gleich wiester ernst fügte er hinzu: Das kann übel senn, wenn das arme Kind ben wilden Schaaren besgegnet ist.

Ich bin in großer Beforgniß um fie, erwies berte Sonto, und habe bich bitten wollen, wenn es bir möglich mare, etwas zu erfahren.

Wunschwitz bachte eine Weile nach. Es wird schwer halten, auf jeden Fall, sie mag nun schon wieder in Prag oder noch in Margrethen sepn, denn die Schweden halten dort alles bessetzt. Doch Hynko, ich verspreche dir — was ich zu thun vermag, das geschieht. Du sollst über Helenen und die Gärtners «Tochter so viel Beruhigung erhalten, als unter diesen Umständen zu erlangen ist. Ich muß jetzt zu meinem Nater, der aufs thätigste mit den nöthigen Unstalten für die dringenden Umstände der Stadt besschäftigt seyn wird, und möchte nur noch den

Mundarzt ben dir erwarten, um feinen Ausspruch zu hören.

Die Junglinge besprachen fich noch eine Beile uber bie wichtigen Ungelegenheiten ber Beit. Indef fam D. Plachn jurud, und feine belebten Buge, feine bligenden Mugen verfundeten ben jungen Leuten etwas Bedeutendes. Er war benm Primator Turek von Rofenthal gewesen, bort mar alles in ber lebhafteften Bewegung, um die Bertheidigung und Proviantirung ber Stadt ju beforgen; ber Raifer = Richter Ramfa auf ber Meuftabt that ein Gleiches 5). 2(le waffenfabige Mannichaft wurde aufgeschrieben, und follte gemuftert werben. Im Karolino und auf ber Kerdinandischen Universität belebte Gin Beift alle Studierenden 6). Gie wollten fit bemaffnen, wenn man ihnen nur Flinten ver-Schaffen konnte. Diefe aber zu erhalten, ichien für jest ein ichwieriger Dunct. Das Urfenal auf bem Grabichin mar in die Bande ber Ochmeben gefallen. Doch, rief Plachn endlich aus, beffer tapfere Sande ohne Flinten, als ein ganges Arfenal voll Gewehre ohne die Arme, die fie führen murben! Baffen wollen wir und icon verschaffen!

Ja! rief Bunfchwig: Und an Willen und Kraft, fie ju führen, foll es nie gebrechen.

Und ich muß hier gelahmt liegen! rief Walbstein unmuthig.

Nur Gebuld, mein Sohn! fagte Plachy: Du wirst bald hergestellt senn, und der Kampf wird nicht sobald beendigt werden. Wir wers den harte Rüffe aufzuknacken bekommen; aber wir wollen sie den Schweden auch aufzubeiffen vorsetzen, und sie sollen sich ihre Zähne garstig daran verderben.

Während diesen Reden kam der Chirurg. Wunschwiß und Plachys Augen hingen an seinen Blicken, wie er den Verband auflösete; aber das zusriedne Läckeln, das seine Züge ersheiterte, strahlte sogleich auch Freude in ihre benden Herzen, und endlich sagte der Sohn des Üsculap: Man sollte fast nicht mehr versbinden. Das frische Jünglingsblut hat mehr geleistet als meine Kunst vermochte. Die Wunde ist auf dem schönsten Wege sich zu schließen. Ich gratulire, Herr Graf! Ihr dürft das Vett verlassen.

Und ausgehn? rief Balbftein lebhaft.

Das doch nicht. Ich kann nicht erlauben, bag ihr euch anzieht; aber in ein Paar Sagen -

Wir werben sehn, wir werben sehn! rief Walbstein, und fein Auge funkelte: Ich will mich allen euern Vorschriften fügen. Aber ers laubt mir auszugehen!

Der Urzt protestirte noch eine Weile und versfprach ben andern Tag wieder zu kommen. Bunschswitz umarmte seinen Freund mit ausbrechender Freude: Gottlob, du bist geborgen! Und wir ziehen miteinander, rief Waldstein: Wir fechten nebeneinander, und fallen wir

Go fallen wir miteinander, rief Bunfdwig, und umfchloß Balbftein vom Neuen. Gie rubten fest einer an bes anbern Bruft. ichied endlich von feinem Freund, und biefer brachte ben Sag auf feiner Stube, ungebulbig über feine Saft, aber mit bochfcmellendem Ber= gen gu; benn Plachn fowohl als Bunichwis, ber im Verlauf bes Tages ofter tam, nach feinem Freund ju febn, unterrichteten ibn von bem Stand ber Ungelegenheiten, und ben Unftalten, welche gur Bertheidigung ber benben Stabte ge= macht wurden. Ein muthiger Beift belebte alle Einwohner von Prag. Die Erinnerung alten Waffenruhmes, bas Undenken an fo manchen Belben ihrer Nation, und ber Bag gegen bie Schweden vereinigten fich, um alles aufzubiethen,

was in ihren Rraften fant, und bem Feinbe ben entschloffenften Widerftand entgegen ju fegen. Alle Flinten und anderen Feuergewehre, welche Raufleute ober Privaten befagen, murden in Requisition gefett. Dieg gab einen Borrath von mehreren bunbert Bewehren, aber lange noch nicht genug fur die Ungahl ber Streiter, welche fich Saufenweise auf bem Rathhause ber Altstadt sowohl als ben bem Raifer = Richter Ramfa meldeten, um an ber Bertheidigung ihrer Baterftadt Untheil ju nehmen. Es murde also noch alles berbengeschafft, mas von andern Baffen, Partifanen, Bellebarden, Morgenfter= nen, Rolben u. f. w. nur irgend wo vorrathig P. Plachy, in welchem ein gang militarifder Beift erwacht war, versammelte bie Studenten ber Theologischen und Philosophi= ichen Facultat im Clementino, ging ju bem Rector berfelben, und both fich an, Beerführer biefes Corps ju werben. Der Rector nahm es freudig an, und wie dieß die Juriften und De= biciner im Carolino vernahmen, fcwieg fcnell alle alte Giferfucht, welche fonft diefe zwen Uni= versitaten getrennt batte. Jeder Studierende fühlte nur, bag er ein Bohme, und bas Dater= land in Gefahr war. Um nachften Morgen frub wollten sie sich alle im Carolino versammeln, und Plachy bereitete sich, ihnen eine Unrede zu halten 7).

Balbfteins Mugen leuchteten ben biefer Er= Er und Wunfdwit brannten vor Be= gierbe, gegen bie verhaften Ochweben gu fam= pfen. Wir ftudieren nicht mehr, rief Sonto: Uber nehmt und in eure Reiben, mein Bater! Laft und unter euren treuen Mugen unfere erften Waffenversuche machen! Plachy ichlug freus big in bie bargebothenen Banbe ber Junglinge ein, und erfreute fich bes glücklichen Erfolgs, ben ihm ein folder Unfang und fo brave Res cruten versprachen. Der Reft bes Lages verging unter ben Vorbereitungen, welche ber nachfte Morgen nöthig machte, und unter Mittbeiluns gen, welche jeder fommende Mugenblick brachte. Raum batten die Liebe und die Freundschaft Raum in einem fleinen Binkel von Balbfteins, jest mit gang andern Empfindungen erfüllten, Bergen, um ihn zuweilen die Rahmen Belene und 30= hanna zuzuflüftern.

Um andern Morgen zeitlich trat Jaromir im lebernen Koller, soldatisch, kurz und bequem gekleidet, ben dem Freunde ein, und fand diesen bereits ebenfalls zu dem vorhabenden Werk ge-

ruftet. Much Plachy ftand im furgen Unterfleib bes Jefuiten = Unjuge, ohne Mantel, über ber fdwargen Binbe, bie fonft fein priefterliches Bewand hielt, mit einem tuchtigen Ochwert um= gurtet, und einen Selmauf bem Ropf, im Bim-Der Chirurg mar icon ba gemefen, er burfte fich bem Willen feines fast gang genefes nen Patienten nicht widerfegen; taum bag biefer noch in einige Borfichtsmaßregeln willigte, und fich bequemte, biefen und allenfalls noch eis nen Tag ben wunden 2frm - es war jum Gluck ber linke - in einer leichten Schlinge gu tragen. Ubrigens mar er, wie bie benben Undern, furg und folbatifc angezogen, batte ein Ochwert, bas ber geliebte Obeim oft geführt, und ibm einst geschenkt, nicht ohne ein balb erhebenbes, balb wehmuthiges Gefühl umgegurtet, und fab etwas bleich, aber fonft gang beiter und freubia aus.

Plachy hatte noch allerlen Anordnungen zu treffen, und Jaromir schaute ihm nicht obene innerlicher Ungeduld baben zu, benn er hätte für sein Leben gern nur einige Augenblicke mit Hynko allein gesprochen, bem er etwas Wichetiges mitzutheilen hatte. Endlich entfernte sich Plachy, und in bem Momente sprang Jaromir II. Theil.

ju Walbstein bin, ber etwas erfcopft auf feisnem Bette faß, und flufterte: Ich habe Unt= wort auf beine benben Fragen von gestern, Synto!

Sast bu? rief Sonko froh: D bu treuer Bruder! Mun fo sag an!

Erftlich, begann Jaromir, Johanna ift glücklich geftern Morgens zu ihrem Bater zurückgekehrt.

Gott sen Dank! Aber wer brachte sie zuruck? Ja bas kann ich bir nicht sagen, genug, sie ist zu Sause, und wohlbehalten. Meine zwente Nachricht ist wichtiger. — Weißt du, baß die Stadt durch Verrath an die Schweden übergesgangen ift?

Das habe ich bennahe gebacht, erwiederte Synko: Es war ja fonft biefer Uberfall von der einen, und biefe Unbewußtheit von der andern Seite nicht zu begreifen.

Und weißt bu, wer der Schurke ift, der fein Baterland so ichandlich verrathen hat? — Eben jener Odowalsky, den du vorgestern aus den Sanben der Soldaten geriffen.

Dowalsky! erwiederte Synko, und eine ganze Reihe von buftern, schmerzlichen Gedansten kettete sich an biese Versicherung: Sa! so war ers. Es war seine Stimme, die hinter

mir Feuer! fommandirte, wie ich über die Brude eilte. Mir war der Ton bekannt.

Er hat dir ichon vergolten.

Er hat mich nicht gekannt. Für fo teuflisch schlecht möchte ich ihn boch nicht halten.

Und warum nicht? Wer fein Baterland, feinen Gurften verrathen, und feinen Glauben verläugnen kann, wie diefer Menfch thut, was ift fur einen folchen zu schlecht!

Du haft Recht. Und bennoch! Es ift etwas in mir, bas fich biefem Glauben an seine gange liche Verworfenheit widerfett.

So? sagte Jaromir gezogen, und sein Blick ruhte forschend auf Hynkos Zügen: Was wirst du sagen, wenn ich dir noch mehr erzähle? Dieser Kerl, den die Schweden sogleich aus Danksbarkeit für seinen Höllendienst zum Obersten ersnannt, und ihm einen Abelsbrief gegeben haben—er sagte das folgende langsam, und mit Blicken, die sest auf Hynko hafteten — hat ben der Beseung der Umgegenden, welche nun vorgenommen wersden soll, sich von Königsmark die Vergünstigung zu verschaffen gewußt, daß er mit seiner Schwasdron nach Troja verlegt wird.

Bornesgluth übergoß Syntos Buge, er fuhr vom Bette auf, zudte mit ber Sand nach bem

Schwerte, bann folgte Sobesblaffe auf jenes gabe Roth, feine Bahne fclugen im Grimm gus fammen, er fette fich erschüttert wieder nieder, aber er schwieg.

Jaromir begann aufs Neue: Synko! Ich hatte wohl ein Recht mit dir zu zanken. Du bift, und warst nicht aufrichtig gegen mich. Jest versräth beine Erschütterung wider beinen Willen bas Geheimnis, bas beine Lippen stets verschwiegen, und bestättigt meine Vermuthung. Aber ich zurne bir nicht. Weh gethan hat mir beine Zuruckhaltung

Jaromir! rief Hynko, indem er auffprang, und den Urm um seines Freundes hals schlug: Verzeih, was ich um einer Falschen willen that! Ich wollte meinen Verdacht Niesmand vertrauen. Weiß Gott, ich schwieg aus —

Bartgefühl und Schonung gegen sie, fiel ihm Jaromir sanft in's Wort: Ich begreife bich, und ehre bein Stillschweigen beshalb. Glaube aber nicht, daß irgend eine Regung, die in deiner Brust, du Bruder meiner Seele, vorgeht, deinem Jaromir verborgen bleibe. Schon vor vierzehn Tagen ungefähr, bald darauf als und ber arme Przichowsky jene Nachricht auf der Brücke mitgetheilt, fühlte ich, daß du mehr von

Helenen wissen muffest, als dir lieb war, und du gestehn mochtest. Vorgestern, benm Oberstburgsgrafen, wie Przichowsky mit seiner Erzählung von dem Gesechte herausplatte, sie sich so sehr für den anscheinend Unbekannten erhitte, du plöglich Farbe, Ton und Betragen wechseltest, dämmerte mir der Zusammenhang, und deine jetzige Erschütterung zeigt alles hell. Doch nun—er schlug den Urm um seinen Freund, und küste ihn herzhaft auf die Lippen—nun laß und jeden Vorwurf, jedes Mißtrauen vergessen! Mein Hinse bo! Diese Helene ist ein falsches, verbuhltes Ding, und dieser Odowalsky schon der rechte Mann, um ihr nach Würden zu vergelten.

Walbstein umarmte innig und fest den Freund, bann fagte er nach einer Paufe, finster vor sich ber: Obowalsty in Troja, an Helenens Geite! Dun ift alles entschieden!

"Ich will frob fenn, wenn biefe Wendung der Dinge bir beine Rube wieder gibt."

Bahricheinlich wird er fie begehren und beis rathen.

"Caß die Schwedendirne laufen! Sie verdient nicht, daß ein Mann, wie du, ihr nur einen Seufzer nachschicke." Du haft wohl Recht, Jaromir! Aber eine tiefgewurzelte Reigung wechselt nicht so schnell, wenigstens nicht in meiner Bruft, sagte Waldestein, tief aufseufzend: Ich werde lange, lange brauchen, um diesen Schlag zu verwinden. Aber sorge nicht! rief er auf einmahl lebhaft, indem er sich aufrichtete: Sie, die ich nicht mehr nennen will, soll nichts davon erfahren, und meine Freunde und Mitbürger sollen in diesen Tagen der Gesahr tein träumerisches Wesen in mir sinden. Ich fühle, daß ich meinem Vaterlande nügen kann, und du sollst dich deines Freundes nicht zu schämen haben.

Jaromir wollte eben antworten, als Plachy wieder ins Zimmer trat, und die jungen Leute aufforderte, ihn ins Carolinum zu begleiten. Schnell nahmen sie ihre Hüte und Mäntel, Wunschwig faßte Waldsteins gesunden Urm, um den noch etwas erschöpften Freund auf der Treppe zu unterstüßen, und so gelangten sie in die Jesuiten Gasse, wo sie alles in lebhafter Bewegung, und die Menschen mit allerley Vorkehrungen beschäftigt fanden, welche der Drang des Augenblicks erheischte. Auf dem Altstädter Ming war ein großes Gedränge um das alterthümliche Rathhaus, und die dreif

Rreunde mußten wegen ber Menfchenmenge langfamer geben. Baloftein bemerkte mit Bermunberung, baf ibn bier und bort Giner aufmertfam und freundlich betrachtete, und Danche, bie er nicht fannte, ben But vor ibm lufteten. Es ward ibm aufgeklart, wie er in ben Sof bes Carolinum trat, wo mehrere bundert Studen: ten aller Kacultaten versammelt waren, Profesoren, fowohl weltliche als geiftliche, unter ibnen. Gobald die nachsten am Thore Plachp's bobe Beftalt ansichtig wurden, und Baldftein erkannten, ber noch etwas blaß, ben 2frm in ber Binde, mit Bunfdwiß binter feinem Lebrer eintrat, erscholl ein lautes Bivat bem Retter ber Altstadt! und verbreitete fich wie ein Lauffeuer burch bie Menge.

Waldstein war betroffen, gerührt, erfreut und beschämt. Eine hohe Purpurgluth verschönerte seine eblen Züge, schnell nahm er den Sut
von den blonden Locken, sich tief und anständig
mehreremable verneigend, und bankte wortlos—
denn zum Sprechen hätte seine Beklommenheit
und der Lärmen um ihn es nicht kommen lase
sen der Versammlung für diese Anerkennung
seines Verdienstes. Pater Plachn wandte sich
um, und lächelte mit väterlichem Stolz den

Jungling an, ber feiner Erziehung fo viel Ehre machte. Bunfdwit prefite freudig und neiblos bes Freundes Urm an fein Berg, und fdrie lauter als alle Ubrigen, fo bag Plachn lachend meinte, Ares mochte in ber Ochlacht, wo er gleich gebntaufenden fdrie, es nicht viel arger gemacht baben. Run brachten bie Studenten ihrem madern Unführer ein zwentes Lebe boch! ber vergebens fich verftandlich zu machen ftrebte, und endlich gezwungen mar, auf eine Eleine Erbobung im Sofe gu treten, wo er benn nun bie Menge weit überragte, jeder ibn fabe, und er ben Tumult überfeben fonnte. Sier ftellte er fich bin-und winkte mit ber Sand. Die Studenten faben, baf er reben wollte. Alles ftellte fich in Ordnung, ein Machbar ichmeigte ben anbern, ber erft fo rege Tumult fant ju lautlofer Stille, und D. Plachy begann nun feine Rebe, worin er bie Studierenden aufforberte, ber bedrangten Vaterftadt burch ihren entschloffenen Muth gu Bulfe gu tommen, einen übermuthigen Feind, ber fo große Bortheile nur einem unwurdigen Sohne ber Böhmifden Erbe verbante, mit Rachbruck von ben Mauern ber benden noch unbefete ten Stabte gurudguweifen, ihres alten Ratio= nal : Ruhmes eingedent zu fenn, und fich in fru-

ber Jugend als würdige Enkel jener Uhnen gu geigen, welche einft bie balbe Belt por bem Ruhm ihrer Baffen gittern gemacht. In biefem Entschluffe batten fie die friedlichen Beschäftigungen verlaffen, bie Bucher mit ber Flinte, bie Feber mit bem Schwerte vertaufcht. Ibre Leh= rer, Manner, benen ibre Jahre ober ihr Beruf eine gang andere Laufbahn vorgezeichnet, fromme Priefter, Die fich bem Dienfte ber Rirche ge= weibet, gingen ihnen auf biefer Bahn voraus, und wollten ihre Gubrer fenn; benn bie Bottinn ber Biffenschaften, die jungfrauliche Pallasift aus bem Ropfe ibres Vaters entsprungen, sie führt ben Shild und bie Cange, bie Baffen giemen baber ihren Göhnen 8), und wenn bas Baterland bedroht ift, bann fpricht feine Roth an bas Berg jedes Bohmen, und feiner wird fich weigern, für dasfelbe und für fei= nen rechtmäßigen Furften gu tampfen und gu fterben!

Ja kampfen und sterben fur ben Raifer und fur Bohmen! riefen alle Studierenden. Ein frobes Getummel entstand um Plachn; jeder eilte, sich zu feinen Schaaren zu reihen; der Rector erschien, die Professoren theilten die Saufen in

Compagnien ab, Offiziere follten ernannt merben. Plachn murbe durch einmuthigen Buruf bie oberfte Befehlshabersftelle zugefprochen, es verftand fich, baß bie Profefforen, welche fich bagu geneigt finden liegen, die vorzüglichften Plate erhielten, aber auch Wunschwit und Waldftein bothen fich zu folden Leiftungen an, wenn man fie annehmen wollte. Ein allgemeines Freudengeschren beantwortete bieß Unerbiethen gwener burch Geburt und sittliche Burde ausgezeichneter Junglinge, die bem Mannesalter nabe ftanben, und die fich frenwillig in die Reihen ber Studierenben ftellen wollten. Go murben Balbitein und Bunfdwit auch ju Sauptleuten ernannt, und bie ju Befehligenden und bie ernannten Befehlshaber waren febr wohl miteinander zufrieden.

Bergnügt verließen Plachn und seine benden jungen Freunde nach einigen Stunden das Carrolinum, um nun auch nach ihren eigenen Ungelegenheiten zu sehn. Nach Tische sollte man sich mit den Offizieren der regulirten Truppen auf dem Rathhaus versammeln, wo der Commandirende, Graf Collovedo, erscheinen, und die Vertheilung der Mannschaft sowohl als die übrigen Vertheisdigungsanstalten anordnen würde.

Erft in ber Ginfamkeit feines Bimmers, nachbem die lauten und machtigen Gindrucke bes beutigen Sages allmablich in feiner Geele ausgebebt hatten, fand ber Ochmerg, ber bis jest tief in Sonto's Bruft gelegen mar, Beit und Macht bervorzubrechen, und ihm fein Unglück gang fühlen gu laffen. Belene war fur ibn ver-Toren, und mas ihm noch entfetlicher buntte, als bas Scheiben von ihrem Befit, mar bie Uberzeugung, bag auch ber Glauben an ihren Werth fur ibn verloren mar. Gie erfchien ibm als eine Raliche, als eine gefallfüchtige, bopvelzungige Bublerinn, welche in bemfelben Mugenblick, mo ihr Berg fur ben Berrather ihres Baterlandes ichlug, fich gegen ibn, gegen Balbftein, fo benommen batte, bag er faum an ber Wahrheit ihrer innigen Reigung ju ihm batte zweifeln konnen. Diefe Erkenntnif ibres Unwerthe ichmerzte ibn am tiefften, und zu ibr gefellte fich noch bas Befühl ber Beschämung, baß er fich von ihren Runften auch nur auf furge Beit taufchen laffen, und ihr bie Freude verichafft batte, vielleicht jest in Odowalsty's Urmen feiner zu lachen. Alle biefe fcmerglichen und gurnenden Befühle vereinigten fich, um eine Gluth bes Saffes in Sonto's Bruft anzufachen,

ber er alaubte, fie wurde nie verlofden, und bie Beliebte eines Canbesverrathers, die Braut eines Alberlaufers konnte für einen Baldftein nur ein Begenstand ber Gleichgültigkeit ober bes 216icheues fenn. Gein Stoly war aufgeregt, Ehr= gefühl, Baterlandeliebe, jede beffere Empfin= bung verbammte bie Ochulbige. Lange bielten biefe muthigen Uffecte bem Ochmert, ber feine Rlagetone mitten in jene gornigen Regungen mifchte, bas Gleichgewicht. Endlich fant bie Matur zusammen, und er fühlte aufgeregte nichts als ben unendlichen Ochmerg feines Berlufts, und die Leere feiner Bruft. Gein Leben war ihm gur Baft, und willkommen die Ausficht, es vielleicht jest bald jum Bobl feines Bater= fandes auffeten und verspielen gu konnen.

Aber die Zeit war zu voll von Ereignissen und brangenden Forderungen des Augenblickes. Sie gestattete Hynko keine Muße, um sein Unsgluck, wie er es sonst zu thun gewohnt war, tiefsinnig zu betrachten und sich hinein zu versenken. Wenige Stunden, nachdem er mit Plachy nach Hause gekommen, und sich von den Erschütterungen des Vormittags erhohlt hatte, mußte er sich mit ihm auf dem Nathhause der Altstadt einfinden. Wunschwiß begegnete ihnen auf der

Strafe, und so kamen sie auf bem Rathhause, biesem schönen Denkmahl einer sinnigen Borzeit an, bas sie wohl oft von außen mit seinem alsterthümlichen Thurm, seinen zierlich verschnitzten Fenstern, seiner großen, an einem vorspringenden Pfeiler angebrachten Uhr, betrachtet, aber nie sein Inneres gesehen hatten.

Eine Menschenmenge, bie theils Gefchaft, theils Reugier versammelt batte, mogte bier auf und ab. Beil eben ein Ochwarm aus bem Saufe berausfturmte, trat Plachn mit ben ben= ben jungen Leuten feitwarts, und machte fie, wabrend fie warten mußten, auf die Bildwerke, Beiligen : Statuen, und munberbaren Gonigwerte aufmertfam, die jenes Uhrwert vergier= ten, welches von einem funftreichen Manne, Meifter Sanufd, am Ende bes fünfzehnten Jabrbunberts verfertigt, ben Lauf ber Gonne, ber Geftirne, Die Jahredzeiten, Die beweglichen Fefte von felbft angab, und die Stunden auf beut= fche und italienische Beife zeigte, inbem jebes= mabl , wenn eine Stunde um war , bie Geftalt bes Todes fich von ihrem Plate bewegte, und mit ernfter Beberbe auf bie Stunde wies, bie vom Menschenleben abgelaufen und ihm verfal= ten war - ein frommer aber etwas ichauerlicher

Gebanke aus jener Zeit, wo alle Arbeiten mit Mühe, unendlichem Fleiß und unendlicher Liebe vollendet wurden, und wo der sinnige Meister gern die frommen Regungen, die ihn während der Arbeit beseelt, auch in Andern erwecken wollte. Es versehlte seine Wirkung auf Waldsteins Gemüth nicht, der mit trübem Lächeln daran dachte, daß es nun vielleicht nicht lange anstehn würde, bis der Knochenmann auch ihm die letzte Stunde weisen könne?).

Jett mar ber Gingang wieder fren, Plachy winkte ben Junglingen ibm gu folgen. Gie traten in die Salle und fliegen die furge Trevve binauf in ben Borfaal, ber fein Licht burch ein brenfach abgetheiltes, von innen und außen febr zierlich verschnittes Bogenfenfter empfangt, auf welchem bie Infdrift prangt: Praga caput regni. Sier fanden fie mehrere von ben Profefforen, und andere angesebene Burger ber Stadt, Die fich ebenfalls jum Dienfte gemelbet hatten, fo wie Offiziere ber Linien= Bon biefem Borplate führten abertruppen. mable einige Stufen binauf in ben Rathsfaal. Bald barauf öffnete fich beffen Thur, ber Rathsbiener ericbien auf ber oberften Stufe ber Erep= pe, und rief bie Berren binauf.

Der Rathsfaal war ein großes vollkommen vierediges und reichverziertes Bemach, beffen vorbere Geite fast aus lauter Fenftern bestand. Die der Thur gegenüberftebende Geite und die Wand rechts, in welcher ein niedriges, feltfam verziertes Pfortchen, mohl mit Gifen vermabrt, 314 bem gebeimen Archiv führte, waren mit Schilderenen aus ber bohmifchen Befchichte bebectt. Un ber Wand, in welcher fich bie Gingangethur befand, waren fromme Bilber aus Sol; gefdnitt und bemablt, angebracht; quer aber über bie Dece bes Bimmers liefen bie machtigen Balken, Die, zierlich gearbeitet, Bundel von Staben vorstellten, und burch goldne Retten an mehreren Orten umschlungen und gufammengehalten ichienen ..).

1 538

Die würdige Pracht des Ortes, und die ansfehnliche Versammlung, welche sie hier schon vorsanden, übervaschte die Jünglinge. Sinter der langen Tafel, an welcher Wunschwiß seinen Vater und mehrere der angesehensten Bewohsner der Stadt erblickte, saß in einem sammtnen Urmstuhl der Grandprior des Maltheser = Ordens, Feldmarschall Graf Colloredo, ein stattlicher Greis, in vollem Generals = Costüme, auf defesen Brustharnisch das Maltheser = Rreuz glänzte.

Mis alles versammelt mar, erhob fich ber Grands prior und hielt eine Rede an die Gegenwartigen, worin er ihnen ben Stand ber Dinge und bie Nothwendigkeit fraftiger Magregeln vorftellte; bann ging er zu ben einzelnen Theilen ber Bertheibigung über, und bestimmte endlich bie Befehlshaber jedes einzelnen Corps, jedem Corps feinen Standpunct, und ihre Inftructionen. D. Plachn erhielt, wie es im Carolino ge= wünscht worden war, ben Oberbefehl über bas gange Corps ber Studierenden, Balbftein und Bunfdwit wurden in ihren Stellen beftatigt, und ihnen, fo wie allen Ubrigen, Offigiere von ber Linie bengegeben, um fie im Dienste gu unter-Froh und willig unterwarfen fich Alle feinen Unordnungen, leifteten ben Schwur, bekamen ihre Sahnen, und begleiteten mit lautem Jubelruf ben Feldmarfchall vom Rathhause berunter, wo er fein Pferd bestieg, um in Begleitung feiner Offiziere burch die benden Stabte ju reiten, und alles, mas noch jur Bertheibi= gung vorzufebren notbig mar, felbit in Mugenfchein zu nehmen.

Dieser Erkenntniß zu Folge, wurde nun fogleich die Insel in der Moldau, das kleine Benedig genannt, mit Mannschaft und dem weni-

gen Gefchat befett, welches man befag, ben Studenten die Bertheibigung bes fogenannten Tummelplates, von ber Brucke abwarts am rechten Moldauufer, und bes Brudenthurmes angewiesen, und Balbftein ber Befehl ben bem Tettern übergeben, ben er, fo wie bie gange burch feine Enticoloffenbeit gerettet. Bunfcwit follte auf bem Tummelplate commanbiren , und P. Plachy im Berein mit bem Dberften Sciabelligen ben Oberbefehl über benbe führen. Much erwartete man ftunblich bie Un-Eunft bes Generals Don Innocen; Conti, eines gebornen Spaniers und trefflichen Ingenieurs-Offiziers, fo wie ben Beneral Graf Buchbeim mit feiner Eruppe, welche ber Felbmarfcall ichleunigst nach Prag beschieden, um auch bie übrigen Stadtthore und Balle ju befegen 11).

Alles ging nun voll Muth und feurigen Wils Ien an seine Bestimmung. Wälle wurden aufges worfen, Geschütz und Munition herbengeschafft, wo nur immer bessen zu sinden war. Jedermann, der Gewehre, Pulver oder dergleichen besaß, brachte es mit Freuden, und keine Unstrengung, kein Opfer schien zu groß, um die Vaterstadt gegen den gehaßten Feind zu vertheidigen.

M. Ebeit.

Die Ochweden empfanden bald, welch ein entichlofiner Beift ben zwedmäßigen Widerftanb ber Belagerten befeelte. Bergebens ließen fie ibr geraubtes Gefcut gegen die zwen andern Stadte vom Gradichin berabspielen. Bergebens ichoffen fie mit glübenden Rugeln nach ber 20tftabt bin= über; bie Prager ichienen aller biefer Ungriffe und bes Feuers nicht zu achten, bas bier und bort ibre Saufer ergriff. Die erfte Rugel, melde in die Plattnergaffe 12) fiel, murbe gelofcht, aufs Rathhaus gebracht, dort von Prieftern mit firchlicher Teperlichkeit geweiht, und endlich auf bem Rirchhofe ju St. Michael begraben. Gen es biefer fromme Bebrauch, ber ben fichtbaren Schut bes Simmels über die bedrangte Stadt berabzog; fen es bie Bachfamkeit, Rlugbeit und Thatigkeit ber Ginwohner, befonders ber jubifden Ration, welcher die Lofdanftalten vom Commandirenden anvertraut worden waren 13) ober benbes gufammen - teine ber vielen glubenben Rugeln, die die Ochweden berüber marfen, vermochte mehr als einen vorübergeben= ben Ochaben angurichten, und jeder alfo verei= telte Brandversuch erhöhte bie Buversicht ber muthigen Prager.

Co bauerten Rampf und Wiberftand eine Beile fort. Konigsmart mar über bie bartnadis ge Begenwehr febr erstaunt, welche eine Stadt leistete, bie er nach Odomalsko's und anderer Runbichafter Bericht fun ganglich entblößt von allen Bertheibigungsmitteln gehalten, und eben auch jenen Schilberungen ju Folge einem Reinbe nicht ungeneigt geglaubt batte, welcher fam, ibr eine munichenswerthe Beranderung in politis ichen und firchlichen Dingen anzubiethen. Dun fab er bas Begentheil von bem Mlem, und fein Bemuth, bas ohnehin nicht leicht Widerftand ober Widerspruch ertrug, erbitte fich in fteigen. ber Bitterkeit gegen bie Bohmen. Er ließ bie unaludlichen Einwohner bes Stadttheils, ben er in feiner Macht hatte, bie Ochwere feines Un= willens boppelt empfinden, und Offizieren und Bemeinen auf ber Kleinseite wurde jebe Barte, jede Erpreffung nachgefebn, weil Konigsmark ben benben andern Stabten gurnte. Gein Bunfc ware gewesen, fie formlich belagern zu konnen, aber bagu fehlte es ibm an binreichenber Dacht. Er mußte fich fur jest barauf beschranten, ben Bruden = und Bafferthurm, fo wie ben Tummelplat, auf welchem fich Bunfdwit mit feis nen Studenten bis auf ben Sals eingegraben

batte, vom Grabschin berab zu beschießen, und erwartete mit ber größten Ungeduld die Unkunft bes Generals Würtemberg, ber ihm eine bedeustende Verstärkung zuführen sollte. Während aber biese noch erwartet wurde, verkündeten Freudenschüsse, lustiges Wirbeln der Trommeln, Trompetengeschmetter, und das laute Hurrahgeschren in der Neustadt drüben, daß General Buchbeim mit seinem Corps eingezogen, und die Besatung der benden Städte um ein ansehnlisches vermehrt sen. 4).

Sätte man auch jenes Getöse nicht auf ber Rleinseite vernommen, das den Schweden zum John recht freudig herüber scholl, und wohl zu deuten gewußt, so hätte der verdoppelte Eiser und die raschere Thätigkeit in allen Vertheidigungs : Unstalten die Unkunft der Verstärkung beurkundet, so wie die äußerst zweckmäsige Unsordnung der Wall : und Festungsarbeiten den Schweden zeigte, daß ein erfahrner Geist sie leite. Das war denn jener General Conti, welscher auf Colloredo's Befehl von Budweis gestommen war, und an der Spige aller dieser Unordnungen stand.

Die Ungebuld, mit welcher Konigsmark biefe Bergogerung feiner Bunfche ertrug, und bie

unfreundliche Laune, die ihn beshalb beherrschte, wirkten natürlicher Weise auch auf seine Umgebung, vorzüglich aber auf Odowalsky, gegen ben er, als einen Menschen, ber doch im Grunde ein Verräther war, nie weder Zutrauen noch Neigung fassen konnte. Ja es gab Augenblicke, wo sein dusterer Sinn in dem ungehofften Widerstand der zenseitigen Städte einen zweyten Verrath gegen die Schweden ahnete, und diese Gesinnung äußerte sich ben jeder Gelegenheit durch sein Benehmen gegen diesen Offizier, vorzüglich aber durch eine stete und strenge Beobachtung aller Schritte desselben.

Obowalsky erkannte das nur zu gut, und sein Berz empörte sich dagegen. Als erfahrner und tapferer Krieger that er überall seine Schulsdigkeit und oft noch mehr als diese. Dennoch gelang es ihm nicht, die Zufriedenheit seines Feldberrn zu gewinnen. Sein Antheil an der Beute war reich gewesen; aber waren es Geld und Kostbarkeiten, die Dienste, wie die seinigen, belobenen konnten? und hatten nicht die Übrigen auch ihren beschiedenen Theil erhalten, ohne so viel geleistet und gewagt zu haben, wie Er? Das Obersten Patent war allerdings etwas werth; indessen wäre er im Dienste seines angebors

nen Rurften geblieben, fo war ibm ben bem nach= ften gludlichen Ereigniß, ben bem es ibm moglich wurde wieder einzurücken, bieg Avancement gewiß. Und mas ben Ochwedischen Abel betraf, welchen Borgug gab ibm biefer, ben er nicht als bohmifcher Ebelmann gum Theil icon befef= fen? Rurg, es fand fich, bag bas, mas er burch bie Schweden erhalten, faum bes Dankes werth war. Bon bem Befige eines Pallaftes in Prag war feine Rebe mehr. Die Offiziere waren nebst ihrer Mannschaft theils auf bem Gradidin, theils in ber Stadt einquartirt, und bem Oberften Coppy einstweilen ber Balbftein'iche Pallaft angewiesen worben. Doomalsty glaub= te Graf Konigsmark genugfam beruckfichtigt mit ber Befegung von Troja; benn es fant nicht lange an, fo erfuhr man im Ochwedischen Bauptquartier, bag ber neue Berr Dberft ein Liebchen in Troja habe, und bieg Berbaltniß nicht eben jest erft entftanben fen.

So ftand benn Odowalsty feinem neuen . Borgefetten und biefer ihm finfter und feindlich gegenüber, und wenn er nach einem mube: ober gefahrvollen Tage, ben er auf ben Schanzen ober irgend anders wo im Rampfe zugebracht,

und boch feine Anerkennung feiner Leiftungen gefunden batte, nach Eroja gurudfam, mußten feine Leute, feine Sausgenoffen, ja felbit Befene ben Unmuth entgelten, ben ihm Konigsmark erregt. Unftreitig liebte er Belenen mit ber Beftigkeit, mit welcher fein leibenschaftliches Bemuth Alles umfaßte, was ihm wunschenswerth fchien, und fie oder ihre Liebe ju verlieren war eine Möglichkeit, beren bloge Borftellung ibn rafend hatte machen konnen. Darum bewachte er fie mit eifersuchtiger Bachfamkeit, und nur ber von feiner Liebe und feiner Gitelfeit einge= gebene Bunfc, bie Beliebte feines Bergens, Die Fran, Die fich feine Gattinn nannte, mit Glang und Berrlichkeit zu umgeben, ibr, wenn es möglich gewesen mare, einen Thron gu erbauen, bewog ibn, feine formliche Bewerbung um fie und feine Beirath bis auf ben Beitpunct ju verschieben, wo die Eroberung ber Prager-Stadte feine Reichthumer und feinen Ruhm feft gegrundet, und ber Rang eines Generals ibn vor den Augen der Belt boch gestellt haben murben. Dennoch trot all biefer Liebe verläugnete fich feine Raubheit, fein verschlofines Befen auch nicht gegen bie Beliebte. Er begegnete ihr murrifd, wenn feine üble Caune ibn beberrichte; er

stand im Verkehr mit Menschen der verschiedenssten Urt, er bekam Briefe und entsendete sie. Er hatte heimliche Verbindungen und gewiß auch heimliche Zwecke. Helene ersuhr nichts davon. Alle ihre Fragen, Anspielungen und Feinheiten vermochten nichts aus diesem festen Gemüthe zu locken, als zuweilen, wenn er ihre Absicht merkete, ein spöttisches Lachen, oder einen unzarten Scherz, und sie fühlte wohl, daß sie der Gegenstand seiner leidenschaftlichen Gluth, aber weder seines Vertrauens noch seiner höhern Achtung war.

Diese Bemerkungen thaten ihr sehr weh und kränkten sie auf einer Seite, die ben ihr die verzletharste war, auf Seite ihrer Eitelkeit. Sie hatte sich ein ganz anderes Verhältniß zu ihrem Freunde und Helden gedacht. Die Mitwisserunn seiner großen, aufs Ganze zweckenden Plane, die Vertraute seiner Gedanken, die thätige Theilnehmerinn ihrer Ausführung hatte sie zu senn geglaubt. Eine Art von zwenter Libussa hatte sie durch und mit ihm für Prag, für Böhmen zu werden gehofft, und jest war sie ihm nichts als ein theures, schönes Mädchen, das er mit eifersüchtiger Liebe umfaßte, in dessen Arsmen er von seinen Plagen ausruhte, das ihn

erheitern, gerftreuen follte, und gegen bas er höchstens seine Rlagen und feinen Berbruß, ben ihm Undere machten, aushauchte.

Das verlette ibr Gefühl tief, es bemuthigte fie, und ein bitterer Reim von Ungufriedenbeit mit ihrem Freunde fing an in ihrer Geele gu wurzeln. Much trat die große Berschiedenheit in ibrer benderseitigen Urt ju empfinden, und fich ju benehmen, bie fruber in jenen von Befahr und Gebeimniß umbullten feltnen Bufammen= fünften faum geabnet worden mar, jest im täglichen Busammensenn ftorend bervor. ne wurde verstimmt, in sich gekehrt, nachden= fend, zuweilen erhob fich bann vor ihrem Beifte bas Bild bes verklarten Junglings, in beffen Geele alle Sobeit und Bartheit lag, welche fie an Odowalsen vermifite, und beffen mitthiges Betragen in ben letten Tagen feines Lebens fie mit Ochmetz abnen ließ, baß auch eine Rraft in Diesem Gemuthe gewohnt, welche es zu großen Entschluffen und Thaten batte befeuern konnen. Dann rief fie fich mit Wehmuth manche Ocene ihres frubern Umgangs guruck, und ihre geschäftige Phantafie mablte bie Bilber aus, wie fich Mues gestaltet baben würde, wenn fic bamable, ale er fie fo beiß liebte, feinen gangen Berth erkannt, und feine Gefühle ermie-

Es war ein iconer Abend im Unfange bes Mugustmonaths. Ein Gewitter batte eben ausgetobt, und bie brudenbe Ochwule bes Mittags war zu lieblicher Ruble berabgefunken. Frauen bes Saufes fagen im großen Gaale an ihren Stidrahmen, Belene batte fich mit ihren trüben Gebanten in ihr Bimmer geflüchtet, wo fie jest am Fenfter faß, bas bie Musficht auf ben Grabichin batte, und in die vom Regen er= frischte Landschaft binaussab. Die Gonne fant binter ben Sugeln rechter Sand in brennender Pracht binab. Die Moldan rollte ibre flare Fluth burch bie rubige Klur, und an ben Baumen bes Gartens und ber Molbauinsel gitterten bie Regentropfen noch im Strahl ber untergebenben Sonne. Es ichien alles fo friedlich. Das Ochme= bifche Befdut fdwieg eben biefen Rachmittag. Der Bradichin mit feinen Prachtgebauben lag ftoly und bem Unichein nach unverfehrt ihr gegenüber. Und bennoch muthete ber Rrieg binter jenen Mauern, und bie Fluthen ber Moldan walzten vielleicht genug ber Befallenen in ihren Diefen mit fich fort. Und mas fonnte noch geicheben, bis endlich bie benden andern Statte

erobert fenn murben ? Und falls fle es nicht murben, mas murbe Obowalskn's Gefdick und bas ibrige an feiner Geite fenn ? Wie in einen formlofen Rebel, ber vor ihren Mugen in wechfelnben Geftaltungen auf und abwallte, ichaute fie in ihre Bukunft, und wenn ihr Muge auf die Fenfter der Bohnung des Oberftburggrafen fiel, wenn fie jenes letten Festes und bes Berftorbenen bachte, ber bamabis noch in ber Bluthe jugendlicher Oconbeit an ihrer Geite erft fo felig gewesen, und fie bann burch fein ichnell gewech= feltes Benehmen fo verwirrt hatte, bann blickte diefe Erinnerung fie an, wie ber fette Strabl der icheidenden Gonne, welche bort vom Rande ber Berge berüber ichimmerte, icon aber meb= muthig, und bald auf immer verschwunden.

Moch faß fie in tiefen Gedanken, als ihr Obeim ins Zimmer trat,

So allein? fragte er: Wo find die Frauen? Sie arbeiten drüben im Saal, dort ist es so schwül, ich habe mich hierher gesetzt, um der erfrischenden Kühle zu genießen. Es ist alles wie neu belebt.

"Ja, braugen in der Natur. Und wann wird es uns armen Bedrückten fo wohl werden, als ben Baumen und dem Grafe, die nach dem Ubzug ber schweren Regenwolken sich in Rube ihres Dasenns freuen? Auf und liegt bas Ge-witter noch immer; und wenn und Gott nicht balb von biesen Schweben befrent, geben wir alle zu Grunde. Die Leute im Dorf halten es kaum mehr aus, seit einiger Zeit sind die Plackerenen mit Lieferungen, Vorspann, und die Ercesse, die sie sich in den Häusern erlauben, ganz unerträglich."

Belene schwieg und fab dufter zu Boden.

"Benm Baterunser durften wir nur allzeit bethen: Und erlöse uns von ben Schweden, Umen! Zwar dir, suhr der Baron fort, da Helene nicht in seine Klagen einstimmte — dir möchte ihr Ubzug nicht angenehm senn. Der herr Oberst scheint Gefallen an dir zu finden, und du an ihm. Er zeigt das ziemlich beutlich, und genirt sich nicht im Geringsten —"

Solbatenmanier, mein Dheim, die wohl nicht zu rechtfertigen, aber zu entschuldigen ift.

"Und die euch Beibern, fagte er heftiger, nicht migbehagt. Meinethalben möchtest du einen Soldaten jum Berzgespiel haben, ich hatte nichts dawider, dein Geist ift nun einmahl kühn und entschlossen, und von Jugend auf sagte ich, daß an dir ein Bube verdorben sey. Aber baß ich

es erleben muß, meine Nichte als eine Schwebendirne zu febn, daß bu bein Berg an einen Feind beines Vaterlands, beines Glaubens hängst, bas hatte ich nicht von bir erwartet."

Mein Oheim! erwiederte Gelene gereigt: Man kann fich fein Baterland eben fo wenig , wahlen, als man feinem Bergen immer gebies , then kann.

"Man kann das Lette wohl, wenn man will; aber man will nicht immer, suhr der Baron eifzriger fort: Doch auch noch zu den Schweden wollte ich nichts sagen. Sie sind unsere Feinde, aber sie kämpfen für ihr Naterland, für ihre Königinn. Daß mich aber Gott so sehr gestraft hat, daß meine Nichte, die Tochter meines Waffengefährten und Schwagers, des ehrlichen Berzka von Duba, ihre Liebe auf einen Landesverzräther geworsen hat, auf diesen Streitberg oder Odowalsky, wie der Schurke eigentlich heißt, das ist doch zu hart für ein treues böhmisches Herz."

Selene konnte nichts erwiedern. Die Wahrsbeit schlug zu sehr an ihr Gewiffen, nur fagte fie begütigend: Gerr Oheim, ihr braucht sehr harte Ausbrücke; wenn es einer von seinen Leusten horte —

"Meinetwegen sollen sie es hören! Mir liegtnichts baran, und wenn mich bein Serzgesviel einmahl toll macht, so sage ich es ihm ins Gesicht. Was ware benn zwischen solchen Schelmen, so lange sie ber liebe Gott nicht schon auf Erben straft, und einem ehrlichen Mann für ein Unterschied, wenn man es ihnen nicht mit Wort und That zeigen burfte, daß man sie kennt und verachtet?"

Belene schwieg. Die Kluft, die ihres Oheims und ihre Gesinnungen schied, mar zu groß, um burch Erklarungen bier etwas verbeffern zu wollen.

Aber, fuhr der Oheim fort, es ift ihm und feinen Gelfershelfern doch ein gewaltiger Strich durch die Rechnung gemacht worden, weil fie die andern Städte nicht in ihre Gewalt bekommen haben.

Es ift nur ju fürchten, sagte Selene mit eis nem Tone, ber sich viel beffer jum hoffen gesichicht hatte — baß die Freude über diese vereistelte Erwartung nicht lange dauern wird. Die Schweden erwarten bedeutende Berstärkung, und wollen bann die Städte von der Wasser = und Landseite zugleich angreifen. Da werden sie sich schwerlich halten können.

"Und warum nicht? Ich habe verläßliche Radrichten. Der beste Geist belebt die Prager. Sie segen Gut und Blut an die Vertheidigung ihrer Stadt, und es sind Bohmen, die das thun, Böhmen, die bis in die neueste Zeit so ziemlich auch alles durchgesetzt haben, was sie ernstlich wollten."

Ihr fepd voll stolzer Hoffnungen, Oheim! "Und soll ich etwa nicht? Weiß ich nicht, was meine Landsleute zu leisten im Stande sind? Habe ich nicht mit meinen eignen Augen gesehn, was schon an ben Festungswerken gearbeitet worzben ist? Alle Studenten haben die Waffen ersgriffen, die Bürgerschaft wechselt in der Verztheidigung der Wälle ab, selbst Geistliche greifen zum Schwert, um den allgemeinen Feind, die verhaßten Keger; zu vertreiben."

Belene schwieg.

"Und weißt du, was mich gar febr freut, und was ich erst beute borte?"

3ch kann es nicht errathen.

"Das glaub' ich wohl. Wer, meinst du, hat bie Altstadt gerettet? Wer war es, ber sein Le= ben gering achtete, um ben Schweden ihr Con= cept zu verruden?" Ich habe gebort, baß ein Menich ben Rugeln ber nachsegenben Schweben mit Mube über bie Brücke entronnen fen, aber ich weiß nicht —

Das war ber Balbstein! rief ber Alte mit leuchtenden Augen, in benen eine Thrane schim= merte — mein Vetter, ber brave Hnfo!

Synko! wiederhohlte Selene, und eine beftige Erschütterung ging durch ihr ganges Wefen. Nach einer Pause setzte sie hinzu: Ich glaubte, er sen tobt?

"Gottlob, er lebt! Verwundet wurde er wohl, aber nicht bedeutend. Er ist jest Sauptmann über eine Compagnie von Studenten, und kommandirt auf demselben Brückenthurm, den er durch seine Entschlossenheit gerettet hat. Er soll auch ganz umgewandelt seyn, habe ich mir sagen lassen. Er soll das träumerische, düstere Wesen, das ich oft an ihm tadelte, ganz abgelegt haben, und klar, muthig, besonnen, überall thätig seyn, wo es Noth thut, und einen recht militärischen Geist zeigen, wie sein Freund, der Bunschwitz, der ebenfalls mit Studenten den Tummelplatz vertheidigt.

Balbftein? fagte Belene, indem ihr Beift

in einem Meer von Gebanten fich verlor. Ber hatte bas gebacht!

Du nicht, nicht wahr? Ich Mädchen! wenn bu nicht so verblenbet, so thöricht gewesen wärest, und noch wärest, bas wäre mir ein Freyer, ein Mann für dich — etwas anders, als bieser Überläufer, bieser Odowalsky!

helene hatte Mühe, ihre Besinnung in bem Aufruhr von Empfindungen zu behaupten, welche des Oheims Worte, und ihr eigenes Bezwustsenn in ihr erregten. Gie schwieg wieder eine Weile, dann fagte sie: Aber ich begreife nicht, man beschrieb mir einen Todten, der in der Brückengasse gelegen hatte, und allen Zügen zu Folge müßte es Waldstein seyn.

Nicht boch! Das mar der Przichowsky; ber wurde am Eingang ber Gaffe unter einem Thorweg todt gefunden, und von den Schweden geplundert.

Helene gab keine Untwort. Ihr Gemuth war von einem heftigen Sturm bewegt, und in dies sem Uugenblick ließ sich die Stimme bes Obersten im Borzimmer hören, welcher ziemlich mißstaunig seinem Diener etwas zuherrschte. Test gehe ich, rief Wiczkow, indem er schnell aufstand:

Der vertreibt mich. Leb wohl! Er entfernte fich burch die andere Thur.

Odowalskys Erscheinen in diesem Augenblicke, wo Synkos Bild in so vortheilhaftem Lichte vor sie getreten war, wo so viele Erinnerungen auf sie einstürmten, brachte eine solche Beritörung in ihr Wesen, daß sie sich nicht fähig fühlte, des Obersten Gegenwart zu ertragen. Schnell eilte sie daher ihrem Oheim nach, und schloßeben die Thüre hinter sich zu, als jener von der ansbern Seite in das Gemach trat.

Stürmisch trat er ein, erblickte bie lette Falte ihres Gewandes in ber fich schließenden Thur, und rief mit aufloderndem Born: Bas ift bas? Man eilt fort, wenn man mich kommen hort? Seltsan! febr feltsam!

Belene vernahm diese Worte, sie erschrack, aber sie vermochte es in diesem Momente nicht, umzukehren.

Obowalsky ersparte ihr biese Muhe. Rafch schritt er burch bas Zimmer, riß die andere Thure auf, und erblickte Helenen, die in der Betäubung, worein so viele schnell aufeinander folgende Erschütterungen sie versetzt hatten, sich halb ohnmächtig an die Mauer lehnte.

"Was bebeutet bas? Bift bu frank? Du fiehst ja aus wie eine Sterbende? Er trat nacher und faßte unsanft ihre Sand.

Mir ift nicht wohl, antwortete fie leife: Schone meiner, ich bitte bich.

Und befiwegen gehft bu aus bem Zimmer wenn ich komme? Wird bir hier auf bem Gange leichter werben?

Selene fentte das Saupt ohne zu antworten. Unaussprechlich bittere Empfindungen walzten fich burch ihr Innerstes.

Odowalsky blieb vor ihr stehn, und betrachtete sie finster und schweigend. Helene! Helene! begann er endlich: Go sollen auchfhier meine liebsten, meine festesten Hoffnungen mich getäuscht haben? Hört das Schicksal nicht auf, mich zu verfolgen?

Sie erhob bie Augen, fie fah ben Ausbruck bes bufterften Schmerzens in feinen Bugen, und feine Blicke halb trauernd, halb forschend auf fie gebeftet.

Was meinst bu? fragte sie; und bas Gewise fen schlug ihr doch ein Bischen, und erlaubte ihr nicht, alle die Unbefangenheit in ihren Ton zu legen, die sie ihm gern hatte geben wollen. Obowalsky veranderte feine Stellung nicht. Immerfort haftete fein durchdringender Blick auf ihr, und vergrößerte ihre Verlegenheit. Endslich begann er, indem er ihr scharf ind Auge fah: Oprich! Weß ist der grüne Sammtmantel und die hutspange, welchen die Reiter dir verkauften?

Sie erschrad, faßte sich aber und antwortete boppelfinnig: Mein, ich habe fie gekauft!

Das weiß ich. Uber marum haft bu fie gekauft? fragte er mit fteigendem Son.

Weil - Conderbar! Bas geht bich bas an? Ich will es wiffen.

Beil ich ben Kauf vortheilhaft fanb.

Das ist eine Luge ! schrie Odowalsky: Du hattest eine andere Ursache.

Helene hatte fich indeffen gefammelt, und einige Kraft zum Widerstand erlangt. Obowalsty! begann sie mit Burde: Dubift mein Freund, mein Berlobter — aber zu folchen Fragen haft bu tein Recht.

Nicht? antwortete Obowalsky zornig: Der Verlobte hatte fein Recht nach ber Ursache zu fragen, die seine Braut bestimmte, ein kostbares Beutestück an sich zu bringen, bessen Unblick sie balb erröthen, balb erbleichen machte, und über bas sich ihr Auge mit Thranen füllte. Ober woll-

test bu bie Trobeljubinn machen? rief er heftisger: Willft bu mich übereben, bu habest aus Speculation gekauft?

Belene blieb wortlos fteben.

Sprich! rief er wild, und faste ihre Hand aufs Neue: Weß ist ber Mantel und die Hutsspange? Du hast sie erkannt, du bist darüber erschrocken, du hast darüber geweint. Ich weiß es. Es hilft kein Läugnen. Du hast sie noch. Du bewahrst sie wie ein Heiligthum. Ich muß ben Nahmen des Schurken wissen, dem sie geshört. Aber ich hoffe, er ist erschlagen; denn der Mantel wurde einem Todten abgenommen.

Diese roben Ausbrude, und die Erinneruns gen, welche fie weckten, machten es helenen ganz unmöglich, ein Wort vorzubringen. Gie riß sich los und eilte in ihr Zimmer zurud.

Odowalsty folgte ihr. Dort warf sie sich in einen Stuhl am Fenster, ber Oberst stand vor ihr. Bende schwiegen lange. Endlich begann er mit milberer Stimme: helene! Bin ich verrathen? Liebst du einen andern als mich? helene erhob das Auge zu ihm. Es war ein Ausbruck bes tiefsten Schmerzens in den festen mannelichen Bügen, und seine Blicke in einem Rampfe zwischen Liebe und Jorn auf sie geheftet,

bem sie nicht zu widerstehen vermochte. Sie sprang auf, warf sich an seine Brust, und in einem heftigen Schluchzen machte endlich die gewaltsame Spannung ihrer Gefühle sich Luft. Obowalsty drückte sie fest an sich. O Helene! Gelene! cief er: Du weißt nicht, daß du mein Mes bist, daß ich nur an dich noch Glauben habe, und daß ich beine Falscheit nicht überlesben könnte!

Diefer Ausbruck und bie weichere Stims mung, in welche nach und nach Odowalskys Jorn schmolz, befänftigten auch Helenens aufgeregte Lebensgeister, bas krampshafte Schluchzen ward zum sanften Weinen, und sie fand wieder Bestonnenheit genug, um seine weitern Fragen zu beantworten.

Ich verlange nichts zu verbergen, fagte fie endlich, und hatte es nie geläugnet, wenn du mich auf geziemende Urt befragt hattest. Ja, ich habe ben Mantel und die Ugraffe erkannt, und darum sie nicht in den Händen der Dragoner laffen wollen.

Tod und Teufel! rief Odowalsky heftig: Und bas fagst du mir so ruhig?

"Weil mein Berg auch damahls ruhig das ben war."

Weß ift ber Mantel? Werd' ichs erfahren? "Eines Berwandten und alten Bekannten bieses Sauses, eines Mannes, ben ich genug schäße, um bas, was einst sein war, mit Uchtung zu behandeln. Genug — benn sie sah die Spannung, mit ber ber Oberst sie betrachtete — es ift Waldsteins Mantel und Hutspange."

Balbfteins! fagte Odowalsty, bif fich in bie Lippen, und trat einen Schritt gurud.

"Ich erkannte sie von weitem, wie beine Reiter sie im Garten aufgebreitet hatten. Es war der Anzug, in welchem ich ihn vier und zwanzig Stunden vorher benm Bankett des Oberstburggrafen gesehn. Blutslecken hingen an dem Kleide; ich hörte, daß man es einem Todten abzenommen — wahrscheinlich war es meines Wetzters Blut. Ist es wohl zu verwundern, ist es zu tadeln, wenn dieser Anblick mich schaudern machte, und der Gedanke, daß derjenige todt sen, den ich gestern in froher Lebensfülle gesehn, das Blut aus meinen Wangen trieb?"

Das war natürlich, verfette Obowalsky mit gemäßigterer Stimme, wenn es fonst nichts war, als bieß.

"Eben fo naturlich war es auch, bag ich, was unferm Berwandten gehorte, nicht in den

Sanden ber Soldaten wiffen wollte, die ein wildes Gespotte bamit trieben. Sier haft bu bie einfache Geschichte, und nun sieh, was bein Urgwohn baraus gemacht."

Obowalsky schwieg einige Augenblicke. Waldstein! sagte er bann vor sich hin: Er hat bich geliebt, du hast mirs selbst gestanden. Selene! Helene! suhr er mit steigendem Affect fort: Wenn hierunter nur nichts anders verborgen liegt — wenn nur — er hielt inne. Helene stand mit innerlichem Beben neben ihm, ihr Gewissen pochte doch ein wenig. Gib mir den Mantel! hub er auf einmahl an.

"Und wozu ?"

Du barfit ihn nicht behalten. Ich kann nicht ruhig senn, so lange ich ihn in beinen Ganben weiß.

"Weißt du, daß diese Forderung mich beleidigt, weil sie beweiset, wie wenig Vertrauen du in mich hast?"

Ich liebe bich, Selene! Ich liebe bich leis benschaftlich, ausschließend, rief er heftig — und ich habe in meinem Leben der Fehlschlagungen und Enttauschungen genug erlebt. Sier, er deutete auf sie, vermöchte ich keine mehr zu erleben, wenn ich überhaupt noch leben soll. Du mußt gang mein senn, mein mit Leib und Geele, mein mit jeder Kraft beines Gemuths, und fein Undrer, fein Verwandter, auch fein Verftorbener darf einen Theil beiner Liebe besigen. Ift es so mit dir bestellt, liebst du mich auch ausschließend, so liefre mir aus, was du von Waldstein besigest; es kann von keinem Belang für dich senn.

Selene antwortete nicht; bas Vergnügen fich fo warm geliebt zu wiffen, kampfte mit ber beleibigten Sitelkeit, und mit ber Achtung für Walbsteins Andenken.

Du antwortest nicht? fuhr er heftiger fort: Du hast geantwortet; bu liebst mich nicht so, wie ich es fordern muß, um nicht elend zu senn. Falsche! Doppelzungige!

Und was foll ich für Ausdrücke brauchen, erwiederte helene gelaffen, um ben Mangel an Butrauen überhaupt zu bezeichnen, ben ich von dir erfahren muß? Du hast nicht bloß Verwandte, bu hast Vertraute, Verbundete, von welchen ich nichts weiß. Du gehst Wege, die ich nicht kenne, hast Absichten, die ich nicht theilen darf —

Was foll bas? rief Odowalsky zornig: Das gehört nicht hierher. Ich fordre bes Buhlen Ungedenken, und bu lieferst mir Mantel und Schmuck auf ber Stelle aus, ober wir febn uns nicht wieber. Er ergriff bas Barett, und war auf bem Sprunge fortzugebn.

Ernft! fagte Belene: Laß uns gelaffen und würdig miteinander sprechen! Ich soll bein Schickfal theilen, und ich thue es mit Freuden, falle
es auch, wie es wolle; aber ich muß dich und beine Plane kennen. Erkläre bich barüber, und
alles was ich von Waldstein besige, liegt auf
ber Stelle zu beinen Füßen.

Odowalsky schwieg finster, bann sagte er bitter und kalt: Also handeln und markten willst du mit mir? Verkaufen willst du mir deine Treue? Und beine Neubegier oder dein Stolz ist starker als beine Liebe? Wir sind geschieden. — Er ging.

Ernst! rief Helene erschrocken: Warum willt du mich verlaffen ! Odowalsky schritt zur Thür hinaus, wo einer seiner Reiter im Vorzimmer stand. Mein Pferd vor! rief er: Laßt auffigen!

Um Gotteswillen! rief Helene: Mur einen Augenblick! Sie faßte seine Hand, und fühlte, baß diese zitterte, sie sah ihm ins Gesicht, und bemerkte die zuckenden Lippen, die höchste leisbenschaftlichste Spannung seines Wesens. Dies

se Erkenntnis der Stärke seiner Liebe zu ihr, und vielleicht der mannliche Trot seines Benehmens erschütterten sie. Nur einen Augenblick! rief sie noch einmahl, und zog ihn mit sanfter Gewalt in's Zimmer zurück.

Was foll ich? rief er bitter: Ich bin enttäuscht. Du willst herrschen, du willst die Vertraute, wohl gar die Lenkerinn meiner Handlungen und Absichten senn; ich aber bedarf eines liebenden Weibes.

Und bas will ich bir fenn! rief fie übermaltigt, und warf fich an feine Bruft: 3ch forbere nichts als beine Liebe, und bringe bir alles, mas ich von Balbftein befige. Rur geb nicht fort! Gie umfchloß ibn und bielt ibn feft in ihren Urmen. Obne Erwiederung gab er fich zuerft ihren Liebkofungen bin, allmablich fdwand fein Born, Bes lene in ihren Thranen, in ihrer Singebung war ein allzureigender Gegenftand. Er bob endlich ben Urm und bruckte fie leife an fich; bann neigte er bas Saupt, und feine Lippen ftreiften ibre Stirn. Gie erbob bas thranen= volle Geficht, ein Strahl ber Freude brach aus ibren naffen Mugen, fie folig benbe Urme um feinen Sals, jog feinen Mund gu bem ihrigen nieder, und beife Ruffe befiegelten ben Bund

ber Versöhnung. Dann ging sie Mantel und Spange zu hohlen. — Walbstein war nicht tobt, und ber wehmüthige Reiz dieses Besiges versschwunden. Schweigend legte sie bendes neben Odowalsky bin, seiner Plane und Verbindungen wurde nicht mehr erwähnt, und ber Friede war für den Augenblick geschlossen.

Bur größten Freude ber Schweden und aller, die es mit ihnen hielten, war endlich General Würtemberg mit einer nicht unbedeutenden Verftärkung eingetroffen, um sich mit Königsmark zur Eroberung von Prag zu vereinigen. Alsoe bald regte sich ein frischeres Leben unter den feindlichen Truppen. Es wurde Kriegsrath geshalten, und Odowalsky drang mit einem Unsichlage durch, von welchem er und die meisten versammelten Feldobersten sich das nahe Gelingen ihres Bunsches, die Einnahme der beyden jenseitigen Städte, versprachen.

Die Gegend um Prag ist ein lieblich abmech= felndes hügelichtes Cand. Manche bieser Unboben find in dem Umkreis der Stadt felbst einge= schloffen, wie der Caurenzius : Berg, der Frad=

fdin, und am jenfeitigen Molbau : Ufer ber Wifderad. Manche, und bie mehreren biefer Unboben liegen außerhalb ber Stadt, mit Bebufden und Beinbergen begaunt, zwifden melchen in unferer Beit gierliche Canbbaufer von iconen Barten umgeben bervorblicken. Damabis ftanden biefe nicht fo, aber Balb und Bein= wachs bedte bie freundlichen Unboben, beren eine rechts am Bege, wenn man von Collin kommt, ber Biskaberg beißt. Muf biefem Bugel, ber früher einen anbern unberühmten Dabmen trug, batte einft ber Relbberr ber Sufiten, Risfa von Trocznow, ber Belb fo mancher Gage, und ber Wegenstand fo manches ftolgen Bedantens fur die Bohmen, fein Lager ber Konigs= fabt gegenüber aufgeschlagen, und biefe nicht wenig von biefem beherrschenden Puncte aus geangstiget, fo wie er felbft in biefer feften Stellung aller Ungriffe ber koniglichen Partben spottete 15).

Der Standpunct auf diesem Bügel gemährt eine eben so ausgebreitete als reizende Aussicht auf die weit ausgedehnte Alt = und Neustadt mit ihren zahllosen Thürmen, auf den gegensüberstehenden königlichen Bradschin, und zu beyden Seiten den Strom hinab und hinauf auf

bas weite fruchtbare land. Auf biesem Puncte, beffen militärische Wichtigkeit bem schwebischen, so wie vor drenhundert Jahren bem General der hußiten einleuchtete, schlug nun Burtemberg sein lager auf, verschanzte sich, errichtete Batterien, und fing an, die Neuftadt von dieser Seite mit Nachdruck zu beschießen.

Die Prager mußten nun ihre Aufmertfam= feit theilen, ihre Unftrengungen verdoppeln, und die Befagung batte viel ftrengeren Dienft als in ben erften Tagen. Für Balbftein mar in biefen neuen Pflichten und Umgebungen, wie ber Dienst und feine Geschäfte ibn mit verfcbiebenartigen Menfchen in Berührung brachten, eine neue Welt aufgegangen. Er fernte von ben Offizieren bes regulirten Militars, und unterwies feinerfeits feine untergebnen Leute, bas Corus der Studenten, in ihren neuen Pflichten. Baffenübungen und Bachbienfte, Rampf und Befonnenbeit, Befahren und Unftrengungen, ein lautes wechselvolles Leben mar an bie Stelle ber ftillen Beschaulichkeit getreten, in welcher er bisher feine Jugend jugebracht batte. Gein Poften auf bem Brudenthurm bielt ibn in fteter Mufmerksamfeit, und er erwarb fich bald einen richtigen Blick, ber bie Bewegungen bes

Feindes fonell zu beurtheilen und bas Bedurfnif bes Augenblicks einzusehen verftand.

Eben fo thatig, und noch mehr in bem neuen Leben vollkommen zu Saufe, erwies fich D. Pladn. Er war bie Geele ber meiften Unftalten, ein gang folbatifcher Beift belebte ibn. Die Befabr bes Baterlandes, ber Sag gegen feine Un= terbrucker batten aus bem frommen Theologen einen kampfluftigen Rrieger, aus bem ftillen Beobachter auf ber Sternwarte einen ruftigen Unführer gemacht. Er war überall, wo es Doth that, er fette fich ben augenscheinlichften Befabren aus, und behielt in allem Drang ber Umftande, und unter ben größten Unftrengungen eine immer gleiche Beiterkeit bes Beiftes, bie oft in icherzhafte Laune überging, womit er eben fo aut, wie burch feine militarifden Unordnun= gen bie Buverficht und Streitbegier feiner Untergebenen belebte. Daben fette er feine jungen Leute nie ohne Roth aus, obwohl er für feine Perfon feine Befahr achtete; bas leben jebes Gingelnen war ibm theuer, er betrachtete jeden als ein ihm von ben Altern ober Ungehorigen anvertrautes theures Pfand, und forgte mit ber größten Gemiffenhaftigfeit fur ihre Erhaltung ober Beilung, wenn fie bennoch verwundet wurden. Daber entstand benn auch une ter ben schwedischen Soldaten die abergläubische Meinung, der lange geistliche Berr, ber da drüben kommandirte, sep etwas von einem Berenmeister, und wisse seine Leute fest gegen Hieb und Schuß zu machen 16).

Mehrere Zage gingen auf biefe Urt in thatigem angestrengten Wirken bin. Balbftein fand feine Zeit, feinen Bebanken nachzuhängen. 3mar fcbien es, als batten bie Feinde jest ihren Ginn geandert; feit ein Paar Tagen blieb ber Brudenthurm ber Altstadt unangefochten, und bie lebhaftern Ungriffe gefcaben von ber Geite bes Meu = und Grittel = Thores. Dennoch burfte Balbstein feine Mufmerksamkeit nicht einschlummern laffen, und er wendete bie furge Dufe jur Unlegung neuer Berichangungen an benben Geiten bes Thurmes an; benn bamabis ftanden noch nicht wie jest die benben Ufer ber Moldan bis an bas Baffer, mit Baufern befett. In biefer Thatigfeit verloren die Erinnerungen, bie fruber feine gange Geele in Unspruch genom: men haben murben, einen großen Theil ibrer Macht, und nur wenn er einige Mugenblice fic felbft überlaffen war, fühlte er zwen ichmerzende Stellen in feiner Bruft - Belenens Falfcheit und Doppelherzigkeit, und bie Gorge um Johannens Gefchick.

Doch, als hatten bie Feinde feines Baterlanbes fich mit ben Reinden feines Innern verfdworen, gewann es jest mit jedem Tage mehr bas Unfebn, als wolle man ichwedischer Geits ibm alle mögliche Rube gonnen. Geit vielen Sagen gefcab fein Schuf mehr von ber Rleinfeite berüber; ja man fab, baf bie Schweben fogar wieder einige von den Kanonen abführten. welche fie in ten erften Sagen auf den Unboben, ber Altstadt gegenüber, aufgepflangt, und biefe aus benfelben nicht wenig geangstigt batten. Dafür verdoppelte fich ihre Macht, fo wie ihre Ungriffe auf ber andern Geite, und vorzuglich fcbien Burtemberg fich's vorgefett ju haben, bas Meuthor ju bestürmen. Dorthin mandte fich Die gange Macht ber Schweben. Die Prager glaub. ten ju erkennen, daß bie Ranonen fomobl als bie Truppen, welche man fruber auf dem Grade fcbin und Lorenzberge gegen bie Altstadt thas tig gefehn batte, nun in ben Batterien bes Bisfaberges verwendet wurden, und fie felbit mußten benn nun auch bie gröfite Rraft ber Bertheidigung auf ber bart bedrobten Reuftadt an's menben.

II. Theil.

General Conti ließ Berichangung binter Berfchangung aufthurmen, Baffen fdmieben und Gloden einschmelgen, um Rugeln gu Feldmarfchall Colloredo aber beorder= erhalten. te alle Mannichaft, und was vom Studenten= corps entbehrlich mar, binüber auf die Reuftadt, fo bag Balbstein und Bunfchwiß jest febr wenig Weschäfte hatten, und anfingen fich, nach bem bewegteren Leben auf der andern Geite der Stadt gu febnen, wo taglich Befechte vorfielen, und bie madern Prager nicht allein jeden Ungriff; ber Feinde auf ihre Thore siegreich zurud schlugen, fonbern fogar icon einigemabl versucht batten Musfalle ju machen, um bie Ochweden aus ibrem vortheilhaften Poften auf bem Bistaberg gu pertreiben.

Mehr als vierzehn Tage waren auf biese Weise vergangen. Die Freunde auf dem Brüschenthurm hatten lange Weile. Bunschwiß dachste darauf, sich vom Feldmarschall Colloredo eine andere Unstellung für seinen Freund und sich zu erbitten, und Waldstein sing an, seinem Geisste allerlen Spaziergänge ins Gebieth seiner Erzinnerungen und Erwartungen zu erlauben, und besonders sede sternenhelle Nacht zu Beobachtungen der ihm so theuern heiligen Gestirne ans

zuwenden. Bunberbar ichienen sich ihm bie Sterne zu fügen; wichtige Ereignisse, aber nicht ungunstiger Urt, glaubte er in ihrem Gegeneinsanderstrahlen zu erkennen, und er konnte nicht umbin, seinem etwas ungläubigen Freund am andern Morgen seine Bemerkungen mitzutheislen, der nicht sehr geneigt schien, sich von diesen Unsichten hinreissen zu lassen.

Eines Morgens stritten sie eben wieder über biesen Gegenstand, als die Ordonnanz eintrat, und dem Herrn Sauptmann von Waldstein einen Bauer aus Gitschin melbete, der sich glücklich durch die schwedischen Posten durchgestohlen, und seinem Herrn Grafen wichtige Nachrichten von seinen Gütern zu bringen habe.

Ein Bauer aus Gitichin? Was kann benn bort vorgefallen fenn, bas gar so wichtig mare, baß bieser Mensch seine Frenheit, wo nicht sein Leben gewagt hat, um mich hier aufzusuchen? Führt ihn herein! sagte Walbstein.

Es kann ja leicht eine Streifparthen aus Sachsen in Bohmen eingedrungen senn, meinte Bunschwitz: Sie versuchen alles, und nichts ist vor ihnen sicher, wo sie Beute zu machen und etwas erhaschen zu können glauben.

Wohl wahr, entgegnete Walbstein, aber wie mir die Lage ber Dinge erscheint, bennahe unmöglich.

Ja, weil beine Sterne nichts vom Unglück fagen, antwortete Bunschwis lachend: Aber, lieber Synko! die Schweden kehren sich nicht viel an das, was die Sterne wollen, und mir scheint überhaupt, die Dinge auf der Erde geben ihren Gang, die Sterne über der Erde geben auch den ihrigen, und wenn beyde einsmahl zusammenstimmen, ist es nur Zufall.

Spotte, wie du willst! entgegnete Walbstein: Ich weiß, was ich weiß — boch da kommt der Bauer. Der Mann trat ein, eine kleine untersetze Figur in sehr grobem Bauernkittel und einem Bald von schwarzen Haaren, die dicht um seinen Kopf hingen, und die Züge des Gessichts bennahe zu erkennen hinderten, wie er den Hut abnehmend, und ungeschickt mit dem Fuß ausscharrend, sich benn Eintreten verbeugte.

Du bift aus Gitfchin ? fragte Balbftein.

Ew. hochgraflichen Gnaden aufzuwarten, fagte eine Stimme, die Balbftein bekanntklang. "Run, und mas bringft bu mir von bort?"

Der Bauer fab sich verlegen um: Ew. hoch=

gräflichen Gnaden beliebet nicht allein gu fenn.

"Ift beine Sendung fo geheimnifvoll?" Möchte wohl bitten, hochgrafliche Gnaben! indem er Bunfchwig anfah, und wieder fcwieg.

Run fo fen fo gut, und lag und allein! fagte Balbftein zu feinem Freunde.

Gern, erwiederte dieser auf Latein: Aber ich bleibe in der Rabe; der Kerl sieht verdächtig aus.

Wie du willft, antwortete Waldflein in eben biefer Sprache: Aber ich denke nicht, daß hier etwas zu besorgen ift.

Und ich benke, antwortete Bunfchwig, bag Vorsicht noch Niemand gereuet hat. Er verließ bas Zimmer, und blieb vor der Thure, die er nur leicht anlehnte.

So wie Wunschwitz das Zimmer verlaffen und der Landmann sich noch einmahl vorsichtig umgesehen hatte, riff er das falsche schwarze Haar vom Kopfe, unter welchem ein dunnes graues Gelocke sichtbar wurde, warf den Bauernstittel ab, und — Zdenko, der Hausverwalter von der Kleinseite, stand vor den Augen seines erstaunten Gebiethers.

Zbenko! rief dieser: Wie kamst bu hierher? Aber Zbenko legte ben Finger auf den Mund, naherte sich dem Grafen und sagte: Ich habe eine wichtige Bothschaft an euch. Un mich rief Balbftein: Und von wem? Eigentlich von meiner Tochter.

Von eurer Tochter? unterbrach ihn Waldsftein mit einem Feuer, das dem alten Mann hatste auffallen können, wenn er minder mit der Bedeutenheit seiner Sendung beschäftigt gewessen ware: Von Johannen? Wie geht es ihr? Wo ift sie?

Ben mir, gnädiger Herr, und was das Gehn anbetrifft, je nu leidlich — gut, darf ich sagen — doch davon ein andermahl. Ja, meine Johanne, das ist ein Kernmädchen, ein Engel, gnädiger Herr, möchte ich sagen, wenn ich nicht ihr Vater ware.

Ja wohl, beine Johanne ist ein treffliches Geschöpf.

Sott sen Dank, das ist sie. Aber das war es nicht, was ich zu sagen hatte, obwohl es doch eigentlich auch mit zur Sache gehört. Also, gnädiger Herr! — hier senkte er seine Stimme und flüsterte Walbstein zu — Johanna läßt euch sagen, ihr möchtet des Brückenthurms wegen auf eurer Huth seyn. Die Schweden haben einen Anschlag — einen Anschlag — nun, so wie ihn der Teusel in Menschengestalt aushecken kann — und das ist der Odowalsko.

Odowalsky? und Johanne? Wie hangt das zusammen? fragte Walbstein, indem eine dunkle Röthe sein Gesicht überzog: Sprich, Alter! Was weiß beine Tochter von Odowalsky's Unsichlägen? Wie kommt sie dazu, etwas zu wissen?

Uch gnädiger herr, was sie weiß, weiß sie durch Zufall und ihre Klugheit. — In eurem Sause ist ein Schwedischer Oberst einquartirt — Coppy heißt er — ein Mann in Jahren, ein kurzer dicker Schmerbauch, der schon manchen böhmischen Fasan, und manche Maaß Melniker durch seine Gurgel gejagt hat. Dieser Coppy ist ein Freund des Landsverrathers, des Odowalsky, und die zwen stecken immer bensammen.

But! aber Johanne ? -

Ja fehet, gnabiger Berr, bas Mabden ift bubid, und bie Berren Schweden find wie ber Teufel auf die hubiden Madden —

"Tod und Golle! rief Waldstein heftig: Ich will nicht hoffen, baf fo ein Schurke es wagt! Und Johanne wird boch nicht? —

Bas benkt ihr, gnabiger herr! Meine brave und ftolze Johanne! Nein, sie haßt biese Schweden und weicht ihnen aus, wie ber Bose bem Beihmaffer; aber die benden herren Oberften, obwohl sie mahrhaftig bie Kinderschube schon längst ausgetreten haben, möchten gar zu gern ihren Spaß mit ihr haben. Sie schleichen ihr nach, sie wissen alle Augenblicke ein Geschäft für sie, bas sie aufs Zimmer zu ihnen bringen soll, und wenn nun mein Anecht oder ich statt Johannen kommen, so bürfen wir zusehen, daß uns nicht alles an den Ropf fliegt, was sie etwa in ihrem Unmuthe zuerst in die Hände bringen.

Aber wohnt benn dieser Odowalsky auch in meinem Sause ?

Das nicht. Er ist auf bem Schloß Troja eins quartirt, wo er auch ein Liebes haben soll; man rebet sogar bavon, daß er ans Heirathen benkt. Aber das verschlägt den Herren nichts. Er kommt sehr oft zu unserm Oberst, sie poculiren mit eins ander, sie spielen, sie fluchen mit einander; der Odowalsky schnüffelt das ganze Haus durch. Es ist, als wollte er es kennen lernen, um es selbst zu bewohnen. Wir haben ihm alles auf und über der Erde, den Garten, die Rüstkamsmer, die Stallungen, kurz alles weisen müssen.

Was will der Candesverrather in meinem Saufe? Werft ihn hinaus, wenn er wieder kommt!

Saltet ju Gnaden, gnabiger Herr! Das muß ich wohl bleiben laffen. Wenn es auf's

Sinaus werfen ankommt, so muß ich froh fenn, wenn diese Schweden mich drinnen laffen. Uch ihr glaubt gar nicht, gnädiger herr, was das für ein Bolk ift. Genug, daß es so halb Deutsche und Reger obendrein sind.

Gut, gut! aber mas ist es mit dem Un= fchlag und mit Johannen? -

Ja, ba wollte ich sagen, Johanne hat gestern Abends etwas erlauscht! Die zwen herren
saßen bensammen in der Halle. Uch gnädiger
herr! das herz möchte einem bluten, wenn man
diese Leute dort sich breit und bequem machen
sieht, wb einst der herzog von Friedland wohn=
te und regierte.

Romm gur Gache, 3benfo!

Ganz wohl. Also die Herren saßen in der Halle, ließen sich euern Wein seht gut schmezchen, und wie sie schon ganz lustig waren, sollte Johanne kommen. Ich sagte, sie ware nicht zu Hause; aber das half alles nichts, der Odowalsth, der schon jeden Schritt und Tritt im Hause kennt, sprang auf und rief: Ich will sie schon sinden. Und als ich mich anboth sie zu suchen, rief er: Nicht von der Stelle, alter Kerl! und Coppy zog den Sabel, wie ich mich doch den Stufen naherte, um in den Garten zu gelan-

gen, und rief: Willst du stehn! oder mein Sabel soll dir das Gehn für jest und immer vertreiben? Was war zu thun? Ich blieb, und Odowalsty kam bald mit Iohannen wieder, die ihm ruhig folgte. Nun schieten sie mich sort; aber ich blieb in der Nähe, benn ich wollte durchaus Johannen nicht bey den beyden Trunkenbolden allein laffen. Da tranken und schwatzen sie nun, und hatten ihre schlechten Scherze mit dem Mädel, und als sie ernst und einsplieg blieb, rief Coppy: Was willst du dich zieren und sperren? In wenig Tagen ist Prag unser und ganz Böhmen dazu.

So schnell, antwortete Johanne ruhig, wird es boch nicht gehn.

Nicht? rief Coppy im trunknen Muth: Nicht, meinst du? Wenn wir hinten und vorn sturmen an Neuthor und -

Hier fiel ihm Odowalsky, bem ber Wein noch etwas mehr Menschenverstand gelassen haben mochte, auf lateinisch in die Rede. Johanne hat mirs hernach erzählt, und da sie ein Bischen davon versteht, noch von der Zeit her, wose mit euch spielte, und öfters P. Plachy euch unterrichten börte —

Baldftein feufate tief.

So gab sie nun recht acht, und aus manchen Worten, die sie hier und da zusammenlesen konnte, verstand sie so viel, daß ein Unschlag im Werk war, von dem die Schweden sich sehr viel versprachen. Odowalsky stand nun auf, und schickte sich an fortzugehn, indem er den Degen umschnallte, und Hut und Handschuhe ergriff. Ich sab alles aus der Hecke, wo ich stand. Das war Coppy nicht recht, der gern noch länger gezecht hätte. Er schalt seinen Freund, aber der war nicht aufzuhalten, weil er zu Königsmark wollte. Coppy ward im Ernst böse, schickte ihm einige Flüche hinterdrein, und nannte ihn, wie er fort war, einen Wohldiener, einen geschäftigen Praktikenmacher.

Johanne ergriff die Gelegenheit - fie mar nun mit dem Obersten allein -

Mllein? fiel Balbftein finfter ein.

Ja, denn der Odowalsky war weggegangen. Sie trat an den Tisch, schenkte ihm ein, und gab ihm Recht in seinem Unwillen gegen Odo-walsky. Was mag er denn gerade jetzt so wichtiges zu thun haben! sagte sie: Er hatte euch wohl noch Gesellschaft leisten konnen.

Uch! Du fennft den tudifchen Schleicher nicht, antwortete Coppy: Bum Konigemarf will

er, die alte Scharte auswegen, feine Dummbeit oder Falfcheit gut machen-

Falfch? Gegen euch, ihr herren Schweden, wird ber Oberst wohl treu fenn, sagte meine Johanne.

Rommt drauf an, mein Kind, kommt drauf an! Wie war es damahls in der Nacht auf dem Brückenthurm? Er hatte uns versprochen, wir würden die ganze Stadt offen sinden, und siehe da! die Ult = und Neustadt ist gesperrt, wie wir hinkamen. Der größte reichere Theil der Stadt ist uns verschlossen. Und er war's, der sich den Auftrag ausgebethen hatte, hinzumarschiren. Merkst du was?

Ich erinnere mich ja, gehört zu haben, antswortete meine Tochter, ein Mensch ware so schnell gelaufen (sie meinte euch gnädiger Herr; benn Gottlob, wir wissen recht gut, was Prageuch zu danken hat, wenn und gleich unsere Peiniger alles verheimlichen wollen) daß er das Thor erreicht, bevor die Schweden hinstamen.

Ja, so fagt ber Odowalsky, antwortete Coppy: Glaub's, wer will! Nun ba thut er jett eifrig und geschäftig, und verspricht bem Grafen goldne Berge, und wie es gar nicht fehlen kann,

daß wir den Brückenthurm wieder bald geminnen, der nur von unbärtigen Knaben vertheidigt wird. — Mit Verlaub vor Ew. Gnaden zu fprechen — fagte Zdenko, indem er sich verlegen verneigte.

Walbstein lächelte und fagte: Run, bis jest haben ihn die unbartigen Knaben doch wohl geshalten, und mit Gottes Gulfe foll es ferner so gehn. Aber sie haben uns jest eine Weile ganz vergeffen, wie es scheint —

Ach, das war nur eine List, gnäbiger Gerr, suhr Zbenko fort, und Johanne brachte es nach und nach aus dem Coppy heraus; denn sie blieb an seinem Tischen stehn, schenkte ihm eins ums andre ein, wußte ihn in guter Laune zu erhalten und immer trunkner zu machen, bis sie endlich herausbrachte, daß das alles auf Odowalsky's Betrieb geschehn war, der Königsmark den Plan vorgelegt hatte. Man weiß auch schon, daß Feldmarschall Colloredo einen Theil der Leuzte hier weggezogen, um sie drüben zu verwenden, und daß Undere, theils durch eigne Ungeduld, theils durch das Zureden von solchen bewogen, welche es mit Odowalsky halten, und deren leider noch genug in der Stadt sind, sich frenwillig erbowalsgen in der Stadt sind, sich frenwillig erbo-

then haben, ben Posten am Neuthor zu übernehmen, wo mehr Gefahr aber auch mehr Ehre zu ernten ist. Das hat man nun Schwedischer Seits gewollt, sagte Coppy zulest, und nun wird man nächstens ben Brückenthurm unversehens und mit übergroßer Macht angreifen, und Odowalssty zweifelt nicht, daß er ihn überwältigen, sich Bahn in die Altstadt machen, und von dort dem Würtemberger die Hand wird reichen können.

Und wann foll bas geschehen? fragte Balb= ftein.

Ja, das weiß Johanna nicht, benn der Coppy weiß es felbst nicht. Aber sie hat mich gestern ben allen Heiligen beschworen, es möglich zu machen, daß ich euch diese Nachricht heut mit anbrechendem Tage berichte; sie hat vor Unruhe und Sorge um Euch die ganze Nacht nicht schlafen können, und wie ich ihr die Schwierigkeiten wollte einsehn machen, hierher zu euch zu gelangen, wo alles voll Schwedischer Posten steht, die jeden Vorübergehenden anhalten und scharf eraminiren, da sagte sie endlich: Nun wohl, Vater! Wenn ihr euch fürchtet, so bleibt zu Hausse. Ich aber fürchte mich nicht. Gebt mir eure Kleider, ich will es schon machen, daß ich auf

die Altstadt fomme, und den Grafen spreche; denn gewarnt muß er werden, sonst kann ich nicht ruhig leben, und nicht felig sterben.

Das hat Johanne gesagt? rief Walbstein freudig, und ein lebhaftes Noth beckte seine Wangen: Gie wollte es magen, herüber zu kommen?

D was wurde fie nicht thun fur Euch! antwortete 3bento, fur ihren gnabigen Berrn! Gie bankt eurem Sause auch so vieles, ihre besfere Erziehung, ihres Vaters ruhige alte Tage.

Mus Dankbarkeit also? fagte Walbstein et= was langsamer: Dankbarkeit ist eine schöne Tu= gend.

Das ift mahr, gnabiger Gerr, und barum wollte ich mich von meinem Kinde nicht beschämen laffen. Ich machte mich also heut mit ansbrechendem Lage auf den Weg, kleidete mich wie
einer der Bauern, die Lebensmittel nach Prag
herein schwärzen, ließ mich oberbalb der Stadt
übersehen, und kam so glücklich durch das Wissehrader - Thor herein.

Ich banke bir beine Treue, 3benko, fagte Balbftein, und schüttelte feines Dieners Sand: Ich banke beiner Sochter, fag ihr bas, aus voller Geele, und werbe ihr biefen Dienst nie vergeffen. Aber fag ihr auch, es follte mir leibthun, wenn fie durch den Bunsch, mir zu dienen, sich dazu verleiten ließe, diesen verhaßten Schweden auch nur um einen Augenblick freundslicher zu begegnen, als ihr eignes Herz sie treibt.

Das geht nicht an, gnäbiger Herr, und bas werbe ich ihr auch nicht fagen, mit Euerm Ber- laub. Sie haßt diese Kerls wie die Hölle, und ich glaube, ich habe ench das schon zu melden die Ehre gehabt; wenn es aber darauf ankommt, etwas von ihnen zu erlauschen oder heraus zu loschen, so soll und wird sie ihren Abscheu über- winden.

Ift dieser benn gar so groß? fragte Balb- ftein zweifelhaft.

Wie könnte es anders fenn, wenn man biefe keterischen hunde so wirthschaften sieht, wie wir es sehen muffen. Ich, gnabiger herr! Ihr send hier eingeschloffen, auf euch richten sie ihre Rusgeln, ihr mußt täglich mit bem Schwert in ber Faust euch ihrer erwehren; bennoch sag ich hunsbertmahl, ihr send hier viel besser daran als wir, benn ihr braucht ben Übermuth, die Gräuel nicht anzuschauen, und baben zu schweigen, wenn ihr

lieber mitten bineinspringen und breinschlagen möchtet.

Odowalsky ift ein hubscher, stattlicher Mann, unterbrach Waldstein ben Alten: Miffallt ber Johannen auch so fehr?

O, noch vielmehr als ber Coppy, ber im Grund ehrlicher ift, als jener. Sie fürchtet und hafit Odowalsky; benn sie halt ihn für eie nen Doppelzungler, ber im Stande ift, alles, felbst bas Beiligste, seinen versteckten Absichten aufzuopfern.

Johanne urtheilt sehr recht. Ich danke ihr herzlich, herzlich. Sag ihr das, Boenko. Ich werze nie vergeffen, was ich ihr schuldig bin — und nun leb wohl!

Ja, Ew. Gnaden beliebet zu warten, ich bin noch nicht am Ende. Johanna läßt euch ferner sagen, sie wurde sich schon noch die Renntniß bes Tages zu verschaffen wissen, wenn jenes Unternehmen statt haben foll; und sie wird euch ein Zeichen geben.

Das wurde frentich fehr gut fenn; aber wie will fie bas bewerkstelligen ?

Sie benkt es aus den Borbereitungen abzunehmen, da sie jest schon so weit unterrichtet II. Theil. ift, und endlich—unser Oberst Coppy liebt ben Trunk über alles, und wenn er erst recht zuges beckt ist, weiß er nicht mehr, was und zu wem er spricht. Da meint Johanna nun, es werbe ihr nicht schwer werben, auf biese Art alles, was zu eurer Wissenschaft nöthig ist, zu erfahren. Ihr möchtet nur diese nächsten Tage jeden Abend, wenn es dunkel wird, gegen den Fradschin, da, wo der Berg sich unter dem Schloß bis gegen die Häuser der Kleinseite hinab senkt, hinsschaen, oder Jemand bestellen, der diese Gezgend mit den Augen bewache. Den Abend vor dem zum Angriss bestimmten Tage werdet ihr eine Rakete vom Schloßberge aussteigen sehen, und dieß ist das Zeichen.

Aber bieß Zeichen werden bie Schweden so gut bemerken, wie wir. Wird es nicht Aufmerksfamkeit erregen?

Kaum, gnäbiger Herr! Auf diese Seite bes Schloffes hinaus wohnen wenig von den fremben Gaffen. Und endlich, wenn man es bemerkt — wer hat es gethan? warum ist es geschehen? Das sind die Fragen, die zu beantworten es längere Zeit und mehr Umtrieb brauchen wurde, als es der Mühe lohnen wird.

Dennoch! antwortete Walbstein. Es beunruhigt mich zu benten, bag bu ober Johanna etwas gefährliches unternehmen konnten.

Send unbeforgt, gnabiger Gerr! antwortete Bbento: Die Rakete werde ich anzünden, Joshanna foll mir nur ben Tag auskundschaften; wir wollen die Sache schon machen, ohne daß wir Verdruß davon haben. Um Ende ists eine Büberen gewesen-Kinder, die dort mit Pulver, bas sie ben Schweden entwendet, gespielt.

Wohl benn, sagte Walbstein: Ich banke dir und beiner Tochter recht warm in meinem und im Nahmen aller wackern Vertheidiger ber guten Stadt Prag. Ich werde mir beine Nachricht zu Nugen machen, und das Zeichen sorgfältig erwarten. Hiermit entließ er den treuen Zbenko mit einem herzlichen Händebruck, und dieser, nachdem er seine Verkleidung wieder übergeworfen, verließ seinen Herrn, vergnügt über die gütige Aufnahme, die er ben ihm gesfunden.

Das war eine lange Unterredung, fagte Bunfchwig, indem er unmittelbar nach 3bento's Entfernung in's Gemach trat: Was hattest bu benn gar so lange mit bem Gitschiner zu verhandeln? Es war tein Bauer aus Gitschin, antwortete Waldstein lachelnd : Es war mein treuer Zbento, ber Aufseher meines Saufes auf der Kleinseite.

Der Bater ber ichonen Johanna? rief Bunfchwitz lebhaft : Uh, fo betraf die Sendung wohl zum Theil sie ? Was macht fie?

Waldstein erröthete leicht, und gab dann dem Freund in Aurgem Bescheid über das, mas er von Zbenko vernommen, ohne jedoch Johannens mit der Lebhaftigkeit zu erwähnen, mit welcher das, was er von ihr gehört, sein Innerestes aufgeregt hatte.

Eine fehr bankenswerthe Nachricht! fagte Bunschwig, wie Balbstein geendigt hatte: Und was benkft bu jett zu thun?

Ich gebe, es bem Commandirenden zu mel-

Bohlgesprochen— in so weit er es zu wissen nöthig hat; benn den Antheil, ben die Ergebenheit des hubschen Madchens gegen ihren Gebiether an dieser Spionage hat, braucht der Herr Grandprior nicht zu erfahren.

Du borft nicht auf zu necken, Jaromir; und ich fage birs, bier ift gar nichts zu bespotteln,

erwiederte Baldstein ernst: Das Mädchen ift brav, und eine gute Böhminn; was sie thut, kann eben sowohl aus Baterlandsliebe erklärt werden, als aus jedem andern Motiv. Und endlich scheint es, dieser Oberst Coppy sieht sie nicht ungern. Sie wäre nicht die Erste, die eine glänzende Parthie unter den seindlichen Offizieren gemacht.

Ich glaube gar, bu eiferst? rief Wunschwitz Tachend: Johanna, und dieser dicke alte Coppy! Man muß wahrlich ein Bifichen verliebt, und ein Bifichen zur Eifersucht geneigt seyn, um auf solche Gedanken zu verfallen.

Verliebt? erwiederte Walbstein, und unterbrückte einen Seufzer, der aus seiner Brust aufstieg: Nein, Jaromir! Ich bin nicht verliebt, und werde es in meinem Leben nicht wieder seyn; obwohl ich gestehe, ware Johanna nicht durch ihre Verhältnisse auf ewig von mir geschieden, und könnte dieß zu tief verwundete Herz noch einmahl lieben— sie wurde die einzige seyn, die mich vielleicht eine Falsche vergessen machen könnte.

Damit wollen wir benn vor ber hand gufries ben fenn, fagte Wunschwig lachend, und 30= hanna wurde es auch fenn, wenn fie bas mit angehört hatte. Schabe, ewig Schade, baß fie nur des Gartners Tochter ift!

Walbstein seufzte noch einmahl tief, aber er antwortete nicht barauf, sondern gürtete sein Schwert um, nahm Mantel und Hut, und hieß seinen Freund dasselbe thun, weil sie auf der Stelle zum Feldmarschall Colloredo gehn, und ihm die Weisung mittheilen wollten, die sie so eben erhalten.

Zbento war glücklich auf dieselbe Weise, wie er auf die Altstadt und zu seinem Gerrn gelangt, auch wieder, ohne Verdacht zu erregen, in sein Haus gekommen, wo Iohanna bereits voll banger Erwartung seiner unter bem Thorwege bes Pallastes harrte. Seine Verkleidung hatte er ben dem Freund vor dem Augezder: Thore, bey dem er ste angezogen, gelassen, und schritt nun ganz unbefangen über den Waldstein'schen Plat seiner Wohnung zu. Iohanna eilte ihm entgegen, sie blickte ihn bloß an, und seine lächelnde Miene, sein glänzender Blick sagten ihr, daß alles wohl gelungen war. Schweigend — denn

nirgends als in ihrem Bimmer wußten fie fic von ben Lauschern bes Oberften, ber mit feis nen Leuten bas gange Saus beunruhigenb verftorte, ficher - folgte Johanna bem Bater in fein Bemad, und vernahm nun bier ju ihrer größten Freude, bag ibm nicht ber geringfte gefahrliche Bufall begegnet, und 'er gludlich bis auf ben Brudenthurm jum Grafen gefommen mar. Sier mußte er nun alles baar= Hlein ergablen, und Johanna batte fo viel gu fragen, wie ber Graf aussab, ob er froblich ober bufter, ob er recht blubend ober noch blag von feiner Bunde gemefen, bag Boento gulett ein Bifichen bofe murde, weil Johanna fogar ben Ton, die Miene beschrieben, und bie eigenthumlichen Borte wiederhohlt baben wollte, bie Balbstein gebraucht, und wie er geblickt, wie er gesprochen, besonders wenn die Rede auf fie Łam.

Du bist ein narrisches Madchen! rief ber Vater zulett: Was geht bich all bieß an? Johanna! Johanna! Bergiß nicht, wer bu bist, und wer ber Graf ist —

Johanna verftummte und fah errothend gu Boden: Ich weiß alles, mein Bater! Ich fenne

bie Kluft, bie mich von Walbstein trennt. Ich verlange nichts von ihm als seine Uchtung. Aber ich seige mein Leben mit Freuden baran, um bas seinige und seinen Ruhm zu erhalten. Und nun erzählt weiter!

Der Vater vollendete topfichüttelnd feinen Bericht, und wiederhohlte Waldsteins lette Worte, bag er ihr warm banten laffe, und bas Zeichen erwarten wolle.

Gut, gut, Bater! Er foll es haben, erwieberte Johanna: Und daß er glaubt, es fen mit einiger Gefahr verbunden, daß er deßhalb für uns beforgt ift, bas freut mich.

Dieß lette war nur zu wahr, und Johanna sah wohl die Schwierigkeiten ein, die mit ihrem doppelten Vorsatze, erstens den Tag des bestimmsten Ungriffes auf den Brückenthurm zu erfahren, und dann die Rakete loszubrennen, ohne ben den Schweden Aufmerksamkeit zu erregen, verbunden war. Doch sie hatte nun einmahl ihren Sinn darauf gerichtet, sie war entschlosesen, für Waldstein das Außerste zu wagen, und so dachte sie jett bloß daran, wie sie es austichten, und jeden Umstand, der sich ereignen

wurde, wohl bemerken und ju ihrem Smede benugen wollte.

Gie burfte nicht lange warten. Roch am Abende besfelben Tages fam Oberft Coppo mit Obowalsky und noch einigen Offizieren vom Bradichin berab, wo fie ben Konigemark gefpei= fet, und nach Tifche lange Beratbichlagungen gehalten batten, febr aufgeregt und guter Laune ju Saufe. Er befahl 3bento fogleich, ihnen Bein gu bringen, und ein glangendes Rachteffen fur ibn und feine Begleiter ju beforgen. Bbento theilte Johannen feinen Auftrag mit. Gie abnete, bag mahricheinlich etwas im Berte fenn tonnte; benn Coppy, ber faft jedes Gefchaft mit Erinten begann, batte es porzüglich in feiner Gewohnheit, fich zu einer wichtigen Expedition gan; befonders burch Effen und Trinken vorzubereiten, und fo vor bem entfceibenden Augenblick, ber biefen irbifchen Benuffen vielleicht auf immer ein Enbe machen konnte, fich ihrer noch im vollften Dage gu erfreuen.

Es war ihr unwillkommen, daß biefes Ben= kersmahl, für welches fie es fehr gern angefe= ben hatte, gerade ben ihnen im Saufe gefenert werben follte; benn es bielt fie in ber Ruche und ben Bimmern, in welchen fie alles ordnen mußte, jurud, und gernichtete ihre hoffnung, mit Coppy allein reben gu konnen, ba fie fich burchaus in ben Gaal, wo bas Belag gehalten murbe, nicht magen mochte. Befummert und finnend trat fie eben mit einer Tracht Teller und Gilberzeug, bas fie aus ben Ochranten genom= men, um bie Safel mit all ber Pracht gu befciden, welche ber Ubermuth ber Ginquartirten forberte, aus ben innern Gemachern, um nach bem Tafelfaale ju geben, als auf einem ber Bange plötlich Odowalsky vor ihr ftand. troffen trat fie juruck, und wollte umtebren; aber er hatte fie erblicht, fdritt rafch auf fie gu, und fing an fie mit ungarten Ochergen gu necken. Die antwortete folg und falt, und manbte fich um, ihn zu verlaffen. Sa, nicht alfo, fprobe Ochone! rief er, und legte bie eine Sand auf ibren Urm : Best follft bu mir nicht wieber entwifden, wie fruber ichon oftere. Bir muffen genauer miteinander befannt werben.

Ich febe die Nothwendigkeit nicht ein, antwortete fie ernst: Aber ich bitte euch, herr Oberft, mich zu entlaffen. Ihr febt, ich habe gu thun, und die Tracht ift nicht leicht, indem fie auf bas Tifchgerathe zeigte, welches fie trug.

D befiwegen! rief Odowalden: Gege nieder, oder gib ber! Ich will bird tragen helfen.

Bemuht euch nicht, herr Oberft! Ich muß fort.

Durchaus nicht, rief Obowalsky, und faßte sie so heftig an, daß ihr bennahe das Geschirr entfallen mare.

Da febt, rief fie gurnend, mas ihr beginnt! Balb hatte ich alles gerbrochen.

Schlechter Schaben! rief er lachend : Bas liegt an allen bem Gernimpel!

Euch vielleicht nichts, benn euch gehört es nicht; aber mein Bater muß bafur ftehn.

Und wem? rief Obowalsky höhnisch: Bielleicht euerm Grafen, der so plöglich wieder von den Todten erstanden ist? Nun, wenn der morgen um diese Zeit nicht wieder todt ist, so mag er hören, wie es hier zugegangen.

Wer bas Schwert fur fein Naterland gezos gen, antwortete Johanna folg, muß frenlich jeden Tag gewärtig fenn, fein Leben auf bem Felbe ber Ehre aufzugeben. Aber bis jett war ber Brückentburm, ben unfers Grafen Muth erhalten, auch burch feine Bachsamkeit recht gut beschüßt.

Bis jest! lachte Obowalsky hämisch: Min, es ist noch nicht aller Tage Abend, und es wird brauf ankommen, was die Handvoll Studenten gegen einen ernstlichen Angriff von Männern und Goldaten vermögen wird.

Das wird sobald nicht geschehn, sagte Jos hanna spottisch: Ihr traut euch nicht an ben Brudenthurm.

Bas fagt die Kröte? rief Odowalsky gurnend: Doch bein Geschwag kann mich nicht beleidigen. Komm ber, kuffe mich, so will ich beine Ungezogenheit vergeffen.

Untersteht euch nicht! rief Johanna mit einer Sobeit, die selbst den roben Goldaten Uchtung einflößte, indem sie ihn mit der Sand gelaffen aber ernst abwehrte.

So stolz und so entschloffen? fragte er, indem er einen Schritt zurück trat, und Jo-hannen betrachtete. Nun Mädchen, du gefällst mir. Wenn das haus und alles, was darin ist, nun bald mein gehört, wirst du schon freund-licher mit mir werden.



Euer follte das Saus werden? Das mußte wunderlich zugehen.

Nicht wunderlicher als es in jedem Rriege zugeht, wenn die Gieger die Beute nach Gefallen theilen, antwortete Odowalsth.

Rur baß fie fie eber haben muffen.

Sie werden fie haben, barauf verlaß bich, und eher als ihr glaubt.

Möglich. Es ift schon viel Schreckliches geschehn, erwiederte sie, indem sie Doomalety scharf ansah, und ich möchte der Mensch nicht sepn, der das Elend zu verantworten hat, was über das unglückliche Prag gekommen ist.

Odowalskys Büge bedeckten fich mit dunkelm Roth, und er wandte fich ab.

Indessen, suhr Johanna fort, vertraue ich auf Gott, und auf den Muth meiner Lands-leute, und so, bente ich, wird unser Graf mit Gottes Hulfe bas Haus seines großen Oheims noch lange behalten. Sie drehte sich um und ging unaufgehalten von Odowalsky, in dessen Gemüthe sinstere Gedanken aufstiegen, ihres Weges dem Saale zu.

Sie hatte genug vernommen. Es war ihr bennahe unzweifelhaft, daß jener Angriff more

gen fatt haben murbe, und ihr Berg fcblug in unendlicher Ungft, wenn fie fich Balbfteins Gefahr und bie Folgen lebhaft bachte, welche bas mögliche Belingen bes Unternehmens für ibn, und fur gang Prag baben tonnte. Doch ermannte fie ihr banges Berg. Best mar fei= ne Beit ju Furcht und Verzagen; jest mußte fich flar befonnen, auf alles gemerkt und bann mit Borficht gehandelt werden. Gie wollte burchaus Balbftein nicht ungewarnt laffen, und fie wollte boch auch nicht obne Gewißbeit bas Beiden geben, bas, einmahl migbraucht, nicht leicht wieder Glauben finden murbe; ba= ber mußte fie biefe Bewifibeit gu erhalten fuden, und gerade beute legte bie Befchaftigfeit in Ruche und Sauswesen, und die Unwefenbeit ber fremben Offiziere ihr unüberfteigliche Sinderniffe in ben Weg. Gie durfte nicht boffen, Coppy allein ju finden, und ihn benm ju viel genoffenen Bein treubergig wie gestern gu machen; ja fie bebte vor bem Bedanten gurud, fich im Safelfaale feben ju laffen, und gitterte ben ber Möglichkeit, bag er ober Odowalskn in trunknem Muthe ibr ju erfcheinen befehlen tonn= ten. Daber, fobalb bas Effen und bie Safel bereit war, bath sie ben Bater, an ihrer Stelle ben ben Offizieren, ben ben Knechten berselben, in den Ställen u. s. w. zu forschen, ob es ihm möglich senn wurde, über die Zeit des Unternehmens etwas zu erfahren. Sie selbst aber sollte er verläugnen, und sagen, sie habe schnell nach St. Margrethen gemußt.

Die Abendtafel batte begonnen. Der große Saal bes Balbfteinfchen Pallaftes, ber burch zwen Stochwerte geht, und mit Schilberenen, welche Bezug auf die Thaten bes verftorbenen Bergogs hatten, und mit berrlichen Bergolbungen gefdmudt mar, ftrabite von mehr als bun= bert Lichtern, und 3bento, ber fich unter bem Bormande, auf bie genaue Bedienung ber Gafte ju feben, fleißig am Ochenktische ober in ber Dabe ber Safel ju thun machte, fonnte bemerfen, bag Obowalsty eine Urt von herrn vom Saufe fpielte. Ja er trieb die Frechheit fo weit, Bbento einmabl über bas andere ju rufen, und feinen Sabel theils über bie Unordnungen an ber Tafel, theils über bie Bimmereinrichtung und Gerathichaften auszusprechen, wie nur ein Bebiether thun burfte, fogar mit bem Benfat, daß bieg ober jenes nachftens abgeandert werben

mußte. Zbenko verschluckte seinen Grimm und schwieg; benn dieß war nicht ber Augenblick um zu widersprechen, oder die Rechte seines Gebiethers geltend ju machen, obgleich er in den Mienen einiger anwesenden Offiziere deutlich eine Misbilligung dieses Benehmens zu lesen glaubte.

Indeffen ging alles noch ziemlich anftanbig und leiblich ber, bis ber Bein bie Bungen gu lofen, und die Beifter von der Berrichaft ber Bernunft und Mäßigung zu entbinden anfing. Mun murbe geprablt, gebrobt, gefdimpft, mitunter gegankt. ... Aber fo mibrig biefe Auftritte waren, fab Bbenfo boch mit Freude nun batb bem Augenblick entgegen, wo bie entworfenen Plane und naben Unternehmungen ber Gegenftand eines lauten und unbewachten Gefprachs fenn wurden. Bas er erwartet hatte, gefchab. -Unverhohlen brachte Coppy eine Gefundheit auf bie madern Sturmer bes Brudenthurms aus, und Bivat ! Bivat! Muf Morgen ! ichallte aus ben rauben Reblen ber Benoffen guruck. Dun war die Odrante burdbrochen, und ohne weitern Zwang ließen fich bie Berren über ibr Borhaben aus, bag morgen guerft Burtem= berg von ber Seite ber Renftabt , und bann

Odowalsky mit einer hinlanglichen Anzahl von Leuten ben Altstädter - Thurm angreifen murbe, ber ihnen, nur von Studenten vertheidigt, feis nen langen Widerstand leiften konnte.

Außer Zbenko waren nur die Diener ber schwedischen Offiziere bamahls mehr im Saale. Um so weniger glaubten die Herren sich Zwang anlegen zu dürfen, da sie sich unter lauter Freunzben befanden. Jener war zufrieden mit dem, was er vernommen, und schiefte sich eben an, den Saal zu verlassen, und nach seiner Abrede mit Johannen die Nakete auf dem Schlosberg steizgen zu lassen, als Odowalsky ihn erblickte. Was thust du da, verdammter Kerl? rief er.

Bas ich schon mabrend ber gangen Tafel thue, gnabiger herr Oberst! Ich sebe gu, bag ihr mohl bedient send.

Und du bift die gange Beit jest bier gemefen ? fagte der Oberft wuthend.

Bbento verneigte fich fcweigenb.

Mehmt ihn, und sperrt ihn in ben Pferdes stall! Der Kerl barf nicht hinaus, befahl Obos walsty.

Uber warum? rief Coppy: Was hat er verbrochen? Was wollt ihr?

8

Obowalsky wandte sich unwislig zu biesem, und sagte: Run, wenn ihr es nicht
einseht, so sehen es klügere Leute ein. Hierauf
sette er einiges auf Latein hinzu, das den
anwesenden Offizieren die Gefahr zeigte, wenn
dieser Mensch, der zufällig alle ihre Anschläge mit angehört, fren hingehn, und sie seinen Mitbürgern mittheilen könnte; und alle
stimmten dahin überein, daß der Herr Hausverwalter sich's gefallen lassen müsse, diese
Nacht in seinem eignen Hause ein Gefangner
zu seyn.

Boenko erschrak. Sein Borsat, die Rakete auf dem Schloßberge anzugunden, war
gernichtet, wenn er seine Freyheit nicht erhielt. Er machte also Borstellungen, er schützte seine Geschäfte, seine Pflichten vor. Es
half alles nichts. Bielmehr singen seine sichtbare Angst und Berlegenheit, die allgemein
für Furcht angesehn und als diese verspottet
wurde, an, der Gesellschaft zum Spaß zu
dienen, und nachdem sie sich eine Beile in
roben Scherzen mit ihm belustigt, mußte er,
da teine seiner Bitten Gehör fand, sich's gefallen lassen, von zwen Soldaten begleitet,

bie nach Odowalskys Befehl ihm bie Nacht über Gesellschaft leisten sollten, sich in eines ber Zimmer im Erdgeschoß zu begeben, wo die feindelichen Soldaten hauseten.

In biefer Ungft, ba er feine Doglichkeit bes Entkommens fab, verfiel er barauf, biefe Leute, Die gut feinen Buthern bestimmt maren, ohne ihr Biffen jum Bertzeug feis nes Borhabens ju machen. Er feste fich alfo bem Unicheine nach gang rubig nieder, fcmatte eine Beile mit feinen Bachtern, und fagte endlich: Wenn mir icon bier die Racht miteinander zubringen follen, fo wollen wir boch nicht fo gang mußig fenn. Giner von euch, ibr Berren, fonnte mohl fo gut fenn, binuber ju meiner Tochter gebn, und ibr fagen, fie foll und ein paar Kruge voll vom beften Bier aus bem Reller ichicken, und bann mochte fie fich in Gottesnahmen ichlafen legen. Der Schwebe ließ fich bas nicht zwey: mabl fagen, fcnell war er an ber Ebur, ba rief ibn Bento gurud, als ob ibm erft jest . noch etwas benfiele. Bort boch, guter Freund! fagte er: Das Dabchen wird erfcreden, wenn fie bort, bag ich gefangen bin, und in der Angst könnte sie ench gar nicht verstehn. Ich will euch meinen Auftrag schriftlich geben, und ihr zugleich einen Beweis, daß es mir wohl geht, und sie nichts zu sorgen hat. Wer von euch gibt mir ein Stückhen Papier und eine Blepfeder?

Die verlangten Stücke wurden mit Mube, aber boch herben geschafft, benn bie Hoffnung auf ben guten Trunk bestügelte bie Bewegungen. Ibento schrieb nur wenige Worte auf Böhmisch. Zünde bein Licht an, es ist richtig, und gib bem Manne ein paar Krüge von Nr. 4! Mir geht es wohl.

Johanna hatte mit steigender Besorgnis der Mückfehr ihres Baters geharrt. Es ward immer später und dunkler, und Zbenko hielt sich unge-wöhnlich lange ben den Zechenden auf. Fast hatte sie keinen Zweifel mehr, daß der beabsschickte Ungriff morgen statt haben sollte; aber je klarer ihre überzeugung war, destomehr wünschte sie, daß der Bater nicht so lange zögern, und noch vor Einbruch der Nacht sich auf den Schlosberg begeben möchte, um das Signal abzubrennen. Sie wußte, daß Waldstein es mit der sinkenden Dämmerung erwartete, und

fie murbe mit jebem Mugenblicke angftlicher. Schon einmahl. hatte fie bas gegebne Bort gegen ibn brechen muffen, bamable, als ibrer Bafe Rrankheit fie abbielt, ben Abend guruckgufebren, und bann bie Ochrecken und bie Rurcht vor ben Odwedischen Truppen fie noch einen gangen Sag langer in Margarethen ju bleiben zwangen. Wie bange te fie bamabis bie Stunden gegablt, wie viel Gorge und Ungft hatte fie um Balbfteins Befdick ausgestanden, als ber Bater fie wieber nach Sause gehohlt batte, und fie bie widersprechenden Berüchte, querft von feinem Tode, bann von feiner Bermundung borte! Dun batte fie eine Doglichfeit gefunden, fich feiner wurdig zu beweisen, an feinen eblen Bestrebungen für bas Baterland Theil gu nehmen; mit Freuden, mit Begeisterung batte fie ben Plan entworfen, ben Bater vermocht, ju feiner Musführung mitzuwirken, und nun fab fie fich gerade im entschieben. ften Augenblick ungewiß und bulflos gelaffen, ohne ju miffen, mas fie thun ober nicht thun follte. Da pochte es ziemlich laut an Die Thure. Gin Schwedischer Golbat trat ein,

und übergab ihr ben Zettel, indem er zugleich bas Bier forderte, beffen Ablieferung bier auf bem Papier angezeigt fen.

Johanna las, und ftand erschrocken fill, ohne

fich zu regen.

Nun? fagte ber Goldat ungedulbig: Wie wirds? Werde ich mein Bier bekommen?

Ja, gleich, antwortete Johanna, die fich ju faffen fuchte: Aber wo ift benn ber Bater?

In der Stube ben uns, entgegnete der Mann: Der Oberft hatte zwar befohlen, ihn fur diefe Nacht in den Pferdestall zu fperren —

11m Gotteswillen! warum benn? rief 30. banna entfett.

Ja, was weiß ich? Er follte nicht plaudern, er barf mit Riemand reden.

Aber es fehltihm boch nichts? fragte die Toche ter voll Ungit.

Nicht bas geringste, er ist wohl, so wie ich und fie. Aber macht, baß ich fortkomme, gebt mir mein Bier, ich habe nicht Zeit zum Schwahen.

Johanna ging, noch ganz betäubt von ben verwirrenden Nachrichten. Gie stieg mit der alten Magd in den Keller und fandte bem Goldaten zwen Kruge des besten Biers,

indem fie burch ibn bem Bater fagen flef, fie werbe punctlich thun, was er fie gebeißen. Muf ibr Zimmer gefommen, überbachte fie ernft und bange ben Stand ber Dinge, wie fie ibn aus bem Bettel bes Baters, ihren eigenen Babrnehmungen und ben Reben bes Golbaten gu= fammenfegen tonnte. 3hr Bater war verhaf= tet, weil man fürchtete, er mochte etwas ergab= len, was man nicht laut werben laffen wollte. Ulfo batte er etwas vernommen. Der Berhaft follte nur bis morgen frub bauern, folglich mar morgen die Gefahr bes Musplauderns vorüber. Der Bater ermabnte fie, bas Licht anzugunden, bas beifit, ber Ungriff auf bie Altitabt follte morgen vor fich gebn, und fie follte felbit bie Rafete abbrennen, Die bem Grafen als Beichen gegeben mar. - Gie felbft! Gie follte jett ben fpater buntler Racht fich auf ben Ochlogberg magen, in welchem irgend jemand, vielleicht fogar einem Golbaten von ber feindlichen Befabung, ju begegnen febr möglich mar! Belder Berlegenheit, welcher Gefahr tonnte fie bas nicht aussehen! Und wenn fie nicht ging ? Wenn Balbftein ungewarnt blieb, ber Brudenthurm, vielleicht ichwach befett, in die Bande biefer

Schweben, biefes vor allen verhaften Obowalsky fiel, und mit ihm gang Prag? — Nein, was ihr auch broben konnte, es kam in keinen Bergleich mit bem unabsehbaren Unglück, welches sie zu verhindern im Stande war, und sieglaubte sich burch beilige Pflichten gebunden, bier alles zu wagen und zu leisten, was sie vermochte.

Muthig faßte fie fich nun gufammen, nabm, um jeder Möglichkeit, welche ibre Phantaffe ibr vorfpiegelte, ju begegnen, ein icharfes Deffer von ihres Baters . Arbeitstifche mit fich, bas fie, fo wie bie Ratete und ein Feuerzeug, forgfaltig verbarg, bethete inbrunftig, empfahl Gott ihre Ungelegenheit und machte fich bann mit vollkommen eingetretner Racht auf ben Weg nach jenem Theile bes Grabichins, ben man von ber Brucke am leichteften überfeben tann, nabmlich bort, wo ber alte Gaal, in meldem brenftig Jahre fruber jene fturmifchen Berfammlungen gehalten worden waren, weit bervorspringt und tief unter ibm in Mitte ber Bufche und Baume bas Monument ftebt, welches bie wunderbare Rettung ber faiferlichen Commiffarien vorzeigt.

Borfichtig flieg fie binter ben Baufern ber Rleinseite bie Unbobe binauf, und batte nun ben Plat erreicht, von wo aus man ben 211t= ftabter Brückenthurm beutlich erblicken, und fomit auch von bort berüber gefehn werden fonn-Mit angftlichem Bergklovfen war fie fo weit gefommen; jebes rafchelnbe Laub, jeber Wogel, der fich in den Bufchen regte, jagte ibr Ungft ein, und vermochte fie, mit angestrengten Sinnen nach jeber Richtung ju laufchen und ju blicken. Aber alles war ftille und beimlich um fie ber. Ein verirrtes Luftchen faufelte in ben Zweigen; von unten berauf tonte bas bumpfe Raufden ber Moldau durch bie Stille und nur undeutlich fonnte fie in ber tiefen Dammes rung ber flaren Gommernacht, die nie ju gange licher Rinfternig wird, die buntlen Saufermaffen ber 20t : und Deuftade in groffen Umriffen, und die ungabligen Thurme, Die fich aus ihnen in ben Dachthimmel erhoben, unterscheiten. Muth; es batte fie mehr Muth; es batte fie Diemand gefeben, es fab fie Diemand, und fie burfte boffen, bag auf biefem gang einfamen Plat ihr auch Niemand begegnen murbe, benn Diefer Theil bes Schloffes lag gang obe. Gie

blickte binuber nach bem Bradentburm, ben fie, fo wie ihre Mugen fich mehr an bie Dunfelbeit gewohnten, immer beutlicher zu unterfcheiden begann. Dort mar jest Balbftein, und erwartete vielleicht mit gespannter Mufmerkfamkeit bas versprochene Gianal. Babrfceinlich waren es feine blauen Sterne, bie jett emfig burch bie gunehmenbe Dunkelheit nach bem Plat berüber ichauten, wo fie in ben Bebufden verborgen fant. Ja es mar eine leife Stimme in ibr, welche ihr fagte, er felbit wurde beut, an bem erften Abend nach bem Bericht ihres Baters, gewiß fein Opaber= amt feinem andern übertragen. Uch, seine Blide rubten auf bem Plate, wo fie ftand, fie wußte, wo er war, was er jest machs te, und bod entzogen Sinfterniß und Entfernung ihnen ben gegenseitigen Unblict! ift es mit unfern Befinnungen, fagte fie leife vor fich bin: 3d weiß, ich fuble es, er achtet mich, er nimmt warmen Theil an mir, und ad, ich wurde mein Leben mit Freuden fur ibn opfern! 3ch weiß auch, fein Stol; verführt mich ju biefer Meinung, meine Gemuthe: art wurde ibn gludlicher machen als bie bes

ftolgen Frauleins von Troja. Aber bie Dunkelheit meiner Lage und die Entfernung, in welche sein Stand ihn von mir ftellt, halten die Geister voneinander, die fich in andern Beziehungen für ewig gefunden haben wurden.

Einige Secunden ftand fie in biefe Bebanten verloren, aber ber gebiethenbe Mugen= blick nahm ibre Befinnung ichnell wieder in Univrud. Gie bedachte, warum fie bier mar. forschte noch einmabl rings um fich ber, ob alles ficher fen, befestigte bie Ratete an einen Baum und ichlug Funten auf bem Stabl. Mit leich= tem Gepraffel entjundete fich bas Dulver, ber leuchtende Strahl flieg pfeilgerade in bie bunfle Luft und verlofchte ichnell wieder. In bem Moment glaubte fie einen Lichtschimmer brüben am Fenfter bes Brudenthurms gu feben, ber ebenfalls auf ber Stelle wieder verschwand. Aber er batte fie verftanden, fie mußte es, und fein gartes Gefühl wollte ibr ein Beichen geben, bag er bas ibrige erfannt babe, und ibr bafur banfe.

Ihre Geele flog hinüber ju ibm, fie ftrectte die Urme nach jener Gegend aus, fie flehte Gottes besten Gegen über ben Mann berab,

ber zwar auf ewig von ibr gefchieben, aber ibr über alles theuer war, und nun fchickte fie fich mit leichtem Bergen an, ben Ruchweg angutres Da borte fie Eritte burd's Gras raufchen. Gie erfchrack und jog fich binter einen Bufch jurud. Die Tritte famen naber, fie maren langfam, aber feft, und burch Dammerung und Blatter fab fie eine bobe Mannergestalt auf fie jutommen. Bu 'entfommen, ober fich ju verbergen, mar weber Zeit noch Möglichkeit. Entfoloffen faßte fie baber nach ibrer verborgnen Baffe, um auf jeden Fall bereit ju fenn. Mer ber Unbekannte ichien feine feindliche Ubficht gu baben, und war, fo viel es ichien, fein Odwebe eine bobe ichlanke Geftalt mit wurdiger Saltung, und - betrog fie ihr Muge nicht, fo mar es ein Rranter ober Bermundeter, benn um fein Saupt wand fich ein Berband, auch glaubte fie in ber Mabe gut feben, bag es ein bochbejahrter Mann fen. . Das alles vermehrte ihren Muth, und fie trat, als batte fie nichts zu beforgen, hinter bem Strauch bervor, bem Fremben ent: gegen, bem fie fich lieber zeigen, als von ibm gefunden werben wollte.

Ber ift ba? rief eine tiefe, wohlklingente Stimme, auf Bobmifch.

Ein Madchen, das sich auf bem Spaziergans ge verspätet hat und nach Sause will, antwortete Johanna mit so viel Unbefangenheit, wie sie nur konnte.

"Was wolltest du hier? Bift du es, die die Rakete abgebrannt hat?"

. Rafete ? - 3ch weiß von nichts.

"Laugne nicht! Du mußt ben Rnall gehört, und ben Schein gefeben haben."

Und wenn ich es gebort, fo folgt baraus nicht, daß ich fle angezündet.

"Wer bift du, Madden? Du scheinst febr muthig, und beine Worte wohl überdacht."

Ich weiß nicht, ob ihr ein Recht habt, mich fo zu fragen, erwiederte Johanna, ber jeder Blick auf diese würdige Greisengestalt mehr Zuversicht, aber auch mehr Achtung einflößte.

"Zweifelft du, Madchen? 3ch bin Graf Martinig."

Der Oberftburggraf! rief fie halb erschrocken, halb freudig, und jest erkannte fie auch die edlen Buge, ben hoben Unstand in Saltung und Geberde, ben fie so oft mit Ehrfurcht betrachtet hatte. O nun, Ew, Ercellenz, nun habe ich nichts zu forgen. Ja, ich war es, die die Rakete losgebrannt.

"Und wozu bas? fragte ber Graf strenger." Euch, gnädiger herr, barf ich alles entdecken, rief Johanna freudig: Ich bin die Tochter des Verwalters und Gärtners im Graf Waldsteinsschen hause auf der Kleinseite. Da drüben auf dem Brückenthurm kommandirt unser herr Graf. Mein Vater hat erfahren, daß die Schweden morgen einen Angriff auf diesen Thurm vorhasben, er hat seinem Gebiether davon Nachricht gegeben, und ihm versprochen, ein Zeichen zu gesben, wenn es Zeit wäre. Nun wollte er dieß heute Abends thun, aber die Schweden, die wir im Hause haben, merkten es, daß er ihre Plane kennt, und sperten ihn ein—so hat er mich geschickt.

"Und bu hattest ben Muth, allein in ber Nacht hierher zu kommen? Wenn bich eine schwedische Schildwache erblickt hatte?"

Ich wußte, daß dieser Ort einsam und unbewohnt ift. Und endlich — es blieb uns ja nichts übrig als dieß. Ich hatte Niemand, dem ich einen Auftrag von solcher Wichtigkeit anvertrauen durfte, und ich glaubte, es sen meine Pflicht, keine Unannehmlichkeit, ja selbst keine Gefahr zu scheun, die mir, einem unbedeutenden Mädchen, begegnen konnte, wenn es sich um etwas so großes, als die Erhaltung unsers herrn und ber ganzen Stadt handelte.

Du bist eine brave Böhminn, antwortete Graf Martinis, und ich freue mich, baß es solche Gemuther unter bem Volke gibt. Aber was hattest du gethan, mein Kind, wenn dir an meiner Stelle ein Schwede, oder sonft ein übelwollender Mensch begegnet mare?

Johanna hohlte gang schüchtern ihr Meffet bervor. Ich war bewaffnet, Ew. Ercelleng, fagte sie, und bereit, entweder mich zu wehren, oder, feste sie halblaut hingu, ben Tod einem größern Übel vorzuziehn.

Martinit fah bas Mabchen erstaunt an. Go entschloffen? sagte er endlich: Wahrlich Mabchen, bas ift viel! Indeffen von mir mußt bu nichts gefürchtet haben, benn bu gingst mir gang ruhig entgegen.

So bunkel es ift, antwortete Johanna, fich bescheiden verneigend, so konnte ich boch aus Saltung und Gang auf nichts Unedles ober Bemeines schließen. Überdieß sah ich auch, baß ihr frank oder verwundet seind, gnädiger herr!

Berwundet, mein Rind, verwundet — ein Undenken der furchtbaren Nacht vom 26. July. Die Schweden überfielen das Schloß, ich setze mich zur Wehre, benn man sollte nicht sagen, der Oberstburggraf von Böhmen habe sich wie ein Weib fangen laffen. Einer ihrer Sabeln traf meinen Kopf, nun bin ich ihr Kriegsgefangner in meiner eignen Wohnung, und muß froh senn, wenn ich noch gang genese.

Und Ew. Ercellenz setzt fich ber Kühle ber Nacht aus? fragte Johanna mit beforgtem Ton.
Mein Kind, ich weiß, baguich bas wagen kann. Hier — er wies mit ber Hand auf bie Stein : Pyramide, welche nicht fern von ihnen stand — hier leben Erinnerungen, die mir zu theuer sind, als daß nicht ihr Zurückrufen wohlsthätig auf mein Gemüth wirken und jeden bösen Einfluß der Nachtkühle überwiegen sollte. Dort ist der Platz, wo ich meine Treue gegen meinen Glauben und meinen Kaiser mit meinem Leben zu bezahlen von den Rebellen bestimmt war; dort erhielt mich die Gnade des Himmels auf unbegreissische, auf wahrbaft mirakulöse Weise,

und bier weile ich gerne, und ftarfe jur Erdulbung ber jegigen Drangfale, indem ich mir jene größere Befahr, und bie munderbare Rettung gurudrufe.

Gott fegne Em. Ercelleng, rief Johanne lebhaft, und alle, bie es fo treu mit Bobmen meinen!

Euer Graf halt fich febr macker, wie ich bos re, antwortete Graf Martinit : Er fühlt, mas er feinem Dabmen ichulbig ift.

Eben barum, antwortete Johanne, ift es Pflicht für uns gewesen, alles zu thun, mas feis nen Zwed beforbern fann:

Go benten rechtschaffne Diener, fagte Martinis : Und nun gute Dacht, Kind! 3ch werde beinem Grafen, wenn ich ibn wieder febe, beine Treue ju ruhmen wiffen. - Er winkte grußend mit ber Sand, und manbte fich, uin fortzugebn. Johanna blieb mit verlettem Gefühl fteben. - Es war alfo Dienstbothen = Ereue, mas fie für ihren Beren belebte! Go fab es ber Dberftburggraf, die Belt - vielleicht fogar Baloftein felbft an, - Moch ftanb fie in biefe peinlichen Beban: ten verfentt, als Graf Martinit, ber bereits

einige Schritte vormarts gemacht hatte, wieder jurudtam.

Mabchen! rief er: Wie heißest bu? Johanna, Em. Ercelleng.

Johanna? wiederhohlte er, und hielt einen Augenblick inne — bann fagte er: Gut benn, Johanna! Go komm! Du sollst nicht in der Nacht über ben Berg hinab klettern. Folge mir in's Schloß, bann kannst bu durch ben Hof gehn, und die Schloßstiege hinab.

Ich banke Ew. Ercellenz für biese Gnabe, sagte sie, und folgte in einiger Entfernung bem voranschreitenden Grafen. Sie stiegen den Rest des Hügels hinan, und traten durch ein Seiztenpförtchen in einen langen Gang, der durch das Schloß auf den ersten Hof führte. Um Ausgange brannte eine Lampe. Martinit blieb stehn, und winkte Johannen. Hier hinaus, mein Kind! sagte er freundlich: Dann kannst du nicht mehr fehlen. Sie verneigte sich schweizgend. Martinit sah ihr jetz in's Gesicht, das er zum erstenmahl benm Schein jenes Lichtes erblickte, und trat betroffen einen Schritt zurruck. Johanna war an der Schwelle.

Bie beifest bu? fragte er haftig.

Johanna, Em. Ercelleng. Nein - wie ift bein Familien-Nahme? Borritich.

Und bein Bater ift -

Sausverwalter und Gartner im Graflich Balbfteinschen Sause.

Und beine Mutter ?

Ift icon lange tobt. Ich habe fie kaum- gekannt.

Wie hieß beine Mutter mit bem Gefchlechts: Rahmen?

Anna Werschißth; ihre Schwester lebt noch, und ist die Bitwe bes Kloster Bogts in St. Margrethen, antwortete Johanna, und auch ihre Blicke ruhten mit Verwunderung und Ehrsfurcht auf der Gestalt und den Zügen des Grasfen, der troß seines Alters Spuren einer ehesmahligen hohen Schönheit zeigte. Er betrachtete Johannen lange, und in seinen Mienen erschien der Ausdruck unverkennbarer Rührung. Doch sagte er nichts, als nach ein Paar Secunden: Mun gute Nacht, Kind — leb wohl! Sie schritt aus der Thur, Martiniß ging zurück durch den Gang.

Ibr war munderbar ju Muth. Die Ereigniffe biefes Abends batten fchnell und fo verichiebenartig auf fie eingebrangt, bag nur ein permorrenes Chaos von Gebanken und Befüh-Ten in ihr auf und abwogte, und fie lange Beit nicht vermögend war, fo wie es fonft in ihrer ftillen Geele ju geschehn pflegte, Licht und Ordnung in basfelbe ju bringen. Muth bielten bie Sorge um ben Bater, und die Ungft vor ber Entscheidung des fommenben Tages fie in ber unruhigsten Gpannung. Balbftein, feine Deinung von ihr, ihre Empfindung gegen ibn, bes Oberftburggrafen Erfcheinung, feine Worte, feine Befrembung, als er fie erblickte, alles ging fonell und wechselnd burch ibre Geele, und es war wenig an Nachtrube für fie zu benten. 2018 fie endlich fpat nach Mitternacht mehr por Ermattung einschlummerte, mochte fie noch nicht lange geschlafen baben, als es febr laut im Saufe murbe. Gie erwachte und trat an ein genfter, ber Tag war faum angebrochen. merte nur erft, bennoch rubrte es fich fcon auf bem Sof und in ben Stallen. Die Golbaten putten Baffen und Pferde, nicht lange barnach borte fie Coppys Stimme, ber fluchend und

scheltend aus einem Fenster des ersten Stockes herabrief. Es blieb kein Zweifel, daß man sich zu einer Expedition rüstete, und sie dankte insbrünstig Gott, daß er es ihr gestern möglich ges macht, das Signal zu geben. Bald darauf kam Coppy mit noch einigen Offizieren, alle gerüstet, die Treppen herab, die Pferde wurden vorgesführt, alles saß auf und sprengte unter gräuslichem Lärmen, wie der Hussichlag der Pferde, die ungeduldig warteten, auf dem Steinpslaster in dem engen Raum widerhallte, endlich zum Thor hinaus.

Nicht lange barnach öffnete sich die Thür, und Ibenko, von Johannens lautem Freudenschrep bewillkommt, trat eilig ein. Sast du? war sein erstes Wort. — Ja Vater, antwortete sie, und ich darf glanben, daß der Graf es wohl gesehn; denn ein plöglicher Lichtschimmer zeigte sich an dem Fenster des Brückenthurms, in der Richtung gegen das Schloß, und verschwand eben so schnell.

Gottlob! rief der Alte: Nun mag kommen, was will, wir haben unsere Pflicht gethan, und ich hoffe das Beste. Er erzählte ihr hierauf, wie es ihm die Nacht über in der Wachstube er-

gangen, wie er noch manches gebort, was ibn über bas Borhaben der Schweden völlig aufgeklart, weil sie sich vor ihrem Gefangenen, der ihnen nicht mehr gefährlich werden konnte, wenig Zwang anlegten.

Angstlich harrten nun bende bes Ausgangs, welchen die Unternehmung der Schweden haben würde. Balb belehrte sie ein fernes Donnern, das aber zu dumpf war, um aus der Nabe von der Brücke herzukommen, daß der Kampf anginge, und der Anfang jenseits der Stadt vom Biskaberge her gemacht wurde.

So war es auch. Walbstein hatte gestern, sobald Zbenko ihn verlassen, sich jum Commansbirenden begeben, und ihm mitgetheilt, was er gehört. Unfangs schien Graf Colloredo das Ganze als ein müßiges Gespräch, wie es Furcht oder Misverständniß unter den Leuten der untern Classen so oft erzeugt, zn halten. Aber mehrere Umstände, welche ihm Waldstein noch mittheilte, machten ihn zuletzt ausmerksam, und er gab Befehle, die auf diese Unsicht Bezughatten, indem er nicht bloß das Corps der Studienden, sondern selbst mehreres regulirtes Mislitär zur Vertheidigung des Brückenthurms be-

orderte, beffen Behauptung von folder Wichtigkeit mar.

Die Rüstungen für ben Fall bes Angriffs, bie Borbereitungen, welche auf ben seit den letten Tagen etwas aus der Ucht gelaffenen Berschanzungen und in dem Thurm selbst gemacht und zugleich so viel wie möglich dem Auge des Feindes entzogen werden mußten, alles dieß nahm Waldsteins Thätigkeit den Tag über so sehr in Anspruch, daß allerlen sehnsüchtige und schmeichelnde Bilder und Erinnerungen, die in seinem Herzen rege geworden waren, sich rus hig im Hintergrunde halten, und den pflichtsmäßigen Unstrengungen weichen mußten, welche seine ganze Ausmerksamkeit und alle seine Kräfte erforderten.

So verging ber beiße, mubevolle Tag. Die Sonne war bereits hinter ben Bradichin hinabgesunken, es wurde allmählich stiller in der Stadt und an den benden Ufern, und die Dammerung fing an ihre leisen ersten Schleper über die Gegend, den Strom, und die weit verbreiteten Maffen der Gebäude zu senken. Jest hatte Baldstein sein Tagewerk geendigt, und recht nude, aber recht heiter,

segen ben Schloßberg zuschaute, um, mas ihnen benden zwar nicht glaublich buntte, bennoch für ben möglichen Fall, daß der Ungriff schon morgen statt haben sollte, und Idenko ihnen das Zeichen geben könnte, es ja nicht zu verfäumen.

Alber fein Beichen erfcbien. Es murbe buntfer und immer bunfler, eine Stunde nach ber andern verging. In ben Saufern entbrannten bier und ba Lichter, und manche ber nabern fpiegelten fich im Strom. Balbftein mar ftille geworden, bas vorber lebhafte Befprach fant allmählich, und Bunfdwit fühlte mohl, daß Gedanken und Erinnerungen feinen Freund befcaftigten. Johanna fcwebte vor feinen Bliden; die Ergebenheit bes Madchens, ihre ftille Faffung, ihre reigende Geftalt, alles vereinigte fich, fie ihm theuer ju machen, und nun ftand fie im Begriff, ben Bater, ober fich, ober benbe vielleicht in große Gefahr zu bringen, um ibm ju nugen, und einen murdigen 3med fur bas allgemeine Befte auszuführen. Wie viel moch= te es wohl Madden aus jedem Stand in Prag, in der Belt geben, die einem verehrten Gegenstand, oder einer großen Idee solche Opfer zu bringen im Stande wären? Und durfte er sich nicht gestehn, daß es wohl nicht bloß der gütige Gebiether, sondern der Jüngling Hynko war, der diesen rücksichtslosen Eifer in der Brust des edlen Mädchens entstammt hatte? Sallten ihn seine Wahrnehmungen, sollte ihn sein eignes Gefühl hier so sehr getäuscht har ben? Er war sich keiner Eitelkeit bewußt, und Johannens Begehmen hatte zu wohlthuend auf sein verwundetes Gemüth gewirkt, um dies sem Verdacht Raum zu geben.

1

Alber wenn sie ihm so gut, und bester war, als sie ben Verhältnissen nach senn durfte, wa sollte bas hinführen? War es nicht seine Pflicht, als bes Gebildetern, Altern— für sie zu wachen, und alles anzuwenden, um eine Flamme nicht noch höher anzusachen, die, ungezügelt um sich greifend, des Mädchens Lebensglück, den Friezden bieser reinen schonen Seele zerstören konnte?

Diese und abnliche Gedanken beschäftigten Walbstein, seitbem die unruhige Shatigkeit um ihn aufgehört hatte, und seine frühere Seitersfeit verschwand nach und nach immer mehr, so wie diese Vorstellungen mehr Raum in feis

ner Geele gewannen. Da fagte Bunfdwig, um bas Schweigen zu unterbrechen: Es scheint nicht, baß fich heute noch etwas zeigen wird, es wird spat.

Dennoch darf der Schlofberg diese und vielleicht noch mehrere Nachte nicht unbewacht bleiben, antwortete Baldftein: Zbenko gibt und gewiß das Zeichen. Seute erwarte ich es eben nicht.

Bbenko? entgegnete Bunfdwig: Diefen Freundschaftsdienst überläßt Johanna gewiß Riesmand andern.

Das Maden, fagte Balbftein, wird fich in ber Racht nicht allein auf ben Bradichin magen. Ich munichte nicht, baf fie es thate -

Und ich wollte barauf wetten Es hat so etwas Unziehendes, ben hellen Stern felbst in die Lufte zu senden, der dem verehrten Mann eine Warnung von naher Gefahr, und ein Leitzstern auf der Bahn zu neuem Ruhme senn soll. Solche Sterne zu beobachten, will ich bir liezber gestatten, als beine gewöhnlichen Beschäftigungen dieser Urt.

Jaromir! fagte Balbstein, bu tannst ichergen, aber mir ift nicht wohl gu Muth. Much mir ist es nicht unwahrscheinlich, daß Johanna das Signal felbst wird geben wollen. Ich tenne ihre Ergebenheit und ihre strengen Begriffe von dem, was ihr einmahl als Pflicht erschienen ist, und ich bin besorgt, wenn ich denke, wie manscher Gefahr sie sich aussehen kann. Meine Hoffsnung beruht auf dem Vater. Er wird sie nicht gehen lassen, so lange es noch ein Mittel gibt, die Sache ohne sie zu vollziehen. — In dem Uugenblick stieg die Rakete am Schloßberg in die Luft.

Das Signal! rief Bunfchwis. Balbstein starrte bin. Mein Gott! rief er erschrocken: Geschwind beinen Stahl! Bunschwig reichte ihn. Etwas Pulver, bas zu biesem Behuf auf bas Fenster gestreut war, wurde eiligst entzunzbet; ber Schinimer verschwand fast eben so schnell, als er erschienen war, aber er war gesehen worden, und bas war genug.

Sa! Go gehts morgen los! rief Bunfchwig froblich: Das hatte ich kaum fo nabe gehofft.

Gie wars! verfette Waldstein nach einer fleinen Paufe: Gie mar es felbft.

Wie kannft bu bas wiffen ?

Ich habe ben dem Schein ber Rakete bie weisse Gestalt gesehn. So bat meine Uhnung mich nicht getäuscht. — Er versank in Nachdenken, sprach nur wenig, gurtete ben Degen um, und sagte endlich: Jaromir, ich gehe jum Commanbirenden, ihm zu melden, was wir gesehn. Begleitest du mich?

Gern, antwortete Bunfchwig; Bu reden ift ohnedieß heut nichts mehr mit dir. — Ja, dieser Stern! Ich fürchte, er wird dir zur Benus werden. Gegen Westen und im Abendbunkel ift er ohnedieß erschienen.

Er wird der Abendstern meines lebens wers ben, fagte Balbstein, indem er den Scherz seis nes Freundes mit trübem lächeln fortsetzte: Ber weiß, was morgen geschieht.

Baldftein! rief Jaromir erschrocken: O um Gotteswillen, tein Vorgefühl! 3ch habe von fo Manchen gebort -

Songe nicht! antwortete Balbstein ruhig: 3ch habe keine Todesahnung; daß ich aber keine große Sehnsucht nach langem Leben habe, das weißt du; und wer, außer P. Plachy und dir, mein treuer Bruder, wurde wohl burch meinen frühen Tod etwas verlieren? Er schlang ben die=

fen Worten ben Urm um Jaromir, und brückte ihn im Geben fest an fich.

Jaromir erwiederte des Freundes herzliche Bewegung. Und rechneft du Johannens Schmerz für nichts? fagte er endlich.

Ihr mare es vielleicht beffer, wenn aller Zwies spalt und alle vergebliche Reigung ein stilles Ende hatte, entgegnete Walbstein.

Sett schwieg auch Jaromir. Der Gebanke an das Schickfal, das morgen jeden von ihnen treffen konnte, stimmte ihn ernster. So kamen sie zu Graf Colloredo, machten ihre Meldung; empfingen ihre Befehle, kehrten dann auf den Brückenthurm zurück, wo sie ihre Unstalten trafen, und dann noch durch ein paar Stunden Ruhe sich zu dem morgigen Straus vorbereiteten.

Sobald es Tag geworden war, und die Gegenstände umbersich deutlich unterscheiden ließen, unterbrach auch schon der erste Kanonendonner die Stille des heitern Morgens. Er kam vom Biskaberg, wie es schien, und wurde bald von Seite der Stadt beantwortet. Immer heftiger, immer anhaltender wurde das Schießen, und nun ließ es sich auch von einer andern Seite, nähmlich vom Spittelthore her, hören, vor wel-

dem Graf Magnus be la Garbie feinen Doffen batte. Das Feuer wurde immer ftarfer, bichter Duls verbampf malite fich über bie gange Meuftadt, und die Blige aus ben Teuerschlunden gudten burch bas graue mufte Bewolt. Das fab man beutlich vom Brudenthurm berab. Aber bort felbit, auf ber Rleinseite und ber Brude, berrichte im Begenfat mit jenem wilden Betofe bie tieffte Rube. Eine Stunde lang mabrte bas fo fort, als ploBlich ber Brudenthurm ber Rleinfeite fich öffnete, und indem aus allen Battes rien ber Schweben von ben Sugeln am jenfeis tigen Ufer bie Rugeln gegen bas bieffeitige ju fvielen anfingen, fturmte eine Ochaar Gemaff= neter buntel aus bem Thor, ihren Rubrer gu Pferbe an ber Gpige, und mit Petarben, eifernen Stangen und allen Bertzeugen, bie jur Einnahme des Brudentburms nothig waren, verfeben, über die Brude berüber auf biefen gu.

Mun gilts! rief Balbstein, und alles eilte an seine Posten. Zugleich ertonten alle Glocken der Alt- und Neustadt zum Sturme, undwas Baffen führen konnte, begab sich schnell auf einen der Balle der bedrohten Vaterstadt. Noch niemahls hatten die Schweben mit folchem Ungestume,

und mit folder Bartnadigfeit von allen Geiten Es ichien, als batten fich zugleich angegriffen. ibre Fenerichlunde verdoppelt; aber am mutbende ften war ber Ungriff auf ber bisber geschonten Seite ber Altstadt. Odowalsky, ber icon langft erfahren, daß fein Rebenbuhler noch lebe, und baf er es gemefen, bem er bie Bereitlung feines erften Berfuchs auf die Altstadt bankte, batte fich biefen Theil bes Ungriffs felbft ermablt, und Waldstein erkannte fogleich ben Mann, welchem et in jener Dacht auf bem Brabicbin bas Leben gerettet, in bem ichwedischen Stabsoffizier, ber mit ftolgem Dluth zuerft über bie Brucke gefprengt fam , feine Leute jum muthigen Sturm anführte, überall war, wo es Roth that, und mit eben fo großer Befonnenbeit als Wirkfamfeit ben gangen Ungriff leitete. Balbftein fuble te bas, aber er fühlte auch, wie ber blofe Un= blick bes Berrathers, und bie Renntnif feiner Derfon in ibm und allen Bertheidigern bes Thurms einen neuen Beift bes Widerftands anfacten. Der Rampf war lange und hartnädig, bie Befahr von allen Geiten; glubenbe Rugeln flogen vom Gradidin in die Stadt und fundeten an einigen Orten. Uber bie Burger vergaßen, mas ihrem Eigenthum brobte, überließen ben dazu verorditeten Juden die Löschung der Saufer, welche dieß auch mit der größten Bereitwilligkeit und Furchtlosigkeit ausführten; und alle fühlten sich in diesen Stunden nur als Söhne des Vaterlands.

Mebrere Stunden batte bas Befecht von allen Geiten gebauert. Biele Schweden lagen todt vor ben Mauern ber Reuftadt, mehr noch im Berhaltniß zur fleinern Ungabl ber Strei. tenden batten ihren Tod vor bem Bruckenthurm gefunden den fie aufzusprengen teine Doglich= feit fanden, und mo bie Studierenden unter Balbfteins und Bunfdwitens Befehl ein fo wirtfames Feuer aus ben Ochangen am Ufer und von ben Genftern und Binnen bes Thurms unterhielten, bag Obowalsty, nachdem eine Rugel ibn felbft am Rnie geftreift batte, und er ben größten Theil feiner Mannschaft verwundet ober tobt um fich liegen fab, endlich bor Bitth ichaumend bas Beichen jum Rudzug geben ließ, und fich mit bem Reft feiner Ceute unverrichteter Dinge wieder über die Brucke und auf die Klein= feite jog. Bu gleicher Beit ließ auch bas Feuern vom Bistaberg und vor bem Spittelthore nach:

Die Schweden saben, daß sie auch bier nichts bewirken konnten, und ihre Leute, deren Ungahl ohnehin nicht groß war, unnüg opferten. Alle mählich verstummten die Batterien vom Ziska-berge, Graf de la Gardie zog seine Schaaren zurück, und die Prager athmeten wieder frep.

Glübend vor Born, Ocham und bem Ochmer; feiner Bunde führte Odowalsty feine Ochaaren burch bie Brudengaffe binauf, mufterte auf bem Ring ben erfcopften Reft, und ließ fie auseinander und in ihre Quartiere gebn, bann erlaubte er erft nach feiner Berletung ju feben. Diefem Endzwecke begab er fich in's Balbfteinfche Saus, bas er nicht fowohl als fein Ubsteig = Quar= tier in ber Stadt, fondern icon als fein prafumtives Gigenthum betrachtet batte, und fnirich= te vor Unmuth, wie er es beut mit viel weiter entfernten Soffnungen wieder betreten mußte. Um fcmerglichften war es ibm, baß feine gange Macht und Buth fich an bem Widerftande von ungeübten Jünglingen und einem Unführer gerichellt batte, beffen Perfonlichfeit ibm nun fcon fo oft bindernd und gebaffig entgegenge= treten war. Der Umftand, bag biefer Unfub.

rer ihm einst vielleicht bas Leben gerettet, verschärfte in feiner Seele den Stachel ber Bitterkeit, und gab ihm eine ganz unleidliche Stimmung. Mitten in seinen grämlichen Bezdanken ward er durch die Unkunft des Oberst Coppy unterbrochen, der ebenfalls von seiner verfehlten Unternehmung, dem Sturm am Spittelthore, wo er mit seinem Regiment unter der Anführung des Grafen de la Gardie gestanzben hatte, zurück kam.

Bende Rameraden theilten sich nun ihre Berichte unmuthig mit, nur daß Coppn, von Natur gutmuthiger, da der Plan nicht von ihm hergerührt hatte, und er auch mit beiler Saut davon gekommen war, sich ben weitem weniger aufgereizt fühlte.

Unbegreiflich ift es, rief endlich Odowalsky, bag dieß Unternehmen scheitern konnte. Es war alles auf's klügste und zweckmäßigste berechnet. Alle unsere Nachrichten sagten uns, bag ber Brückenthurm nur schwach besetzt sen, und seit einiger Zeit ganz außer Acht gelaffen werde. Ich kann nichts anders benken, als baß hier Berrath obgewaltet. Berrath? fragte Coppy erstaunt: Wie ware bas bentbar, wie möglich?

Möglich ift alles, was ben Gefeten ber Natur nicht zuwider läuft, entgegnete Odowalsky: und wer fieht mir benn bafur, daß nicht unter und felbst Verrather sind?

Dafür möchte ich wohl stehn. Es herrscht ein zu großer Saß zwischen unsern Leuten und diesen Böhmen, und es waren ja nur gerade diesenigen unterrichtet, die nothwendig darum wissen mußten. Es war Unglück, Freund! Schickfal, das launische Kriegsglück, das heute dem Einen lacht und morgen dem Andern! Alles ift Bestimmung in der Welt, der wir nicht entgeshen können, und jede Kugel hat ihren Zettel, daß sie den trifft, dem sie vermeint ist.

Aberglauben! Thörichtes Geschmät! rief Obos walsty argerlich - ersonnen, bamit Ungeschick ober Feigheit sich eine hinterthur offen halte! Nichts ist Zufall, was von bem ernsten Willen bes Menschen abhängt, aber ber klügste Plan kann an ben verborgnen Klippen ber Bosheit ober Dummheit scheitern! Holla! Was fällt mir ein? Gestern Abends, erinnerst bu bich noch? Dieser Kerl, bieser hausverwalter?

Richt recht mehr. Ich glaube, bu hatteft Streit mit ihm wegen bes Weins -

Ja ja, ber Wein! Das ist bein einziger, bein erster und letter Gedanke. Leider war es im Grunde des Weines wegen, aber nur barum, weil er beine und mancher Undern Zunge gelöset hatte, und ihr Trunkenbolbe nun ungeschent vor diesem elenden Knecht von dem Vorhaben des heutigen Tages spracht.

Warum nicht gar? fuhr Coppy auf: Jett möchtest du die Schuld beines verunglückten Unternehmens gern auf Undere schieben? Ist das recht? Ist das brüderlich? Glück und Unglück muß man mit den Kameraden theilen. Fortuna ist ein Weib, sie läßt sich nicht zwingen. Und ist mir doch, als hattest du den Kerl einstecken lassen?

Das habe ich auch, benn ich mußte für euch alle Besonnenheit baben.

Mun wenn das ift, wie konnte er bir benn ichaden?

Wenn ich bas mußte, so sollte er meiner Rache nicht entgeben. Aber baraus, bag ich es nicht weiß, folgt noch nicht, bag es nicht statt gehabt. Kann ber Kerl nicht Selfershelfer hier

unter seinen Sausgenoffen gefunden haben? Das fürzeste mare, ihn so lange ben Waffer und Brot einsperren, und nöthigen Falls prügeln zu laffen, bis er bekennt.

Und wenn er nun nichts zu bekennen hat, bann hast du ihn umsonst gequalt, und uns einen sehr üblen Nahmen gemacht.

Was liegt an bem Rerl!

Ich habe etwas anders heute gehört, was ich im Unfange, wie man mirs erzählte, gar nicht beachtete. Jest, da du von Berrath fprichst — aber nein, das kann nicht wohl fenn —

Bas benn? Bas? rief Odowalsky unge-

Ein Offizier von la Garbie's Regimente erzählte mir heut, baß er gestern spat Abends vom Ziskaberg herüber, wo er einen Kameraden besucht hatte, eine Rakete hinter der Altstadt habe aufsteigen sehen, über die er sich sehr gewundert, und die er für ein Signal gehalten.

Und das fagst du mir erst jest? fuhr Obos walsky heftig auf: Ein Signal? Dachte ich's nicht! Wir sind verrathen und verkauft. Und du schweigst?

Wie hatte ichs fagen follen? antwortete Coppy febr gelaffen: Ich komme ben Augenblick erft herüber, und vorber lagen nicht mehr als bie benben State zwischen uns.

Und wo sah der Offizier die Rakete? sagte Odowalsky hastig.

Wegen ben Grabichin gu.

Beigte er es nicht an?

Er that es, ba aber nichts weiters erfolgte, und bie Sache eben so gut ein Spaß senn konnete, ben irgend ein Knabe mit Pulver gemacht hatte, fand es General Würtemberg nicht der Muhe werth, Untersuchungen anzustellen.

Nun wenn benn Alle bas Nöthigste verfäusmen, so will ich es nachhoblen. Ich werbe schon erfahren, wer die Rakete angezündet hat. Berslaß dich darauf! Nach einer Pause, worin er sinster nachgesonnen, suhr er auf einmahl auf. Der Waldtein kommandirt im Brückenthurm, das Haus hier ist sein, die Leute bethen ihn an. Es ist sicher, es ist unzweiselhaft, daß der Berrath von hier ausgegangen. Mit diesen Worten erhob er sich etwas mühsam, und schiekte sich an, auf einen seiner Leute gestützt, weil ihm das Gehn seiner Wunde wegen doch etwas beschwer-

lich war, ben Grabschin hinauf zu steigen, und bem Grafen Königsmark Bericht abzustatten, eine Pflicht, die ihm nicht balb so sauer geworden war, als dießmahl, und ihm zugleich den Umstand wegen des Signals zu melden. Bloß der Gestanke, hier Rache nehmen zu können, versüßte in etwas dieses höchst unangenehme Geschäft.

Er fand Königsmark bereits von bem schlechten Erfolg ber Unternehmung benachrichtigt, und je zuversichtlicher Odowalsky's Berheisfungen und Erwartungen gewesen waren, je kränkender war dieser Ausgang für ihn, besonders dem Feldherrn gegenüber, der ihm nie recht geneigt gewesen, und den er dafür eben so sehr haßte. Heut traten diese gegenseitigen Misverhältnisse recht sichtbar hervor, und nur die Mäßigung des Generals, der sich von seiner Abneigung gegen Odowalsky den sie zu einer Unbilligkeit hatte hinreisen lassen, von der einen, und die Unterordung, welche dem Goldaten die erste Pflicht ist, von der andern Geite, hielten beyde in den Schranken des Anstands. Um so eifriger war

Obowalsky darauf bedacht, sobald der unbeliebisge Bericht so entschuldigend als möglich abgelegt war, auf jenem Umstand zu verweilen, daß ben so umsichtigen Anordnungen, und so guter Haltung der Truppen, endlich ben der bekannten Unzusängslichkeit der seindlichen Vertheidigungsmittel nichts anders als schändlicher Verrath ein Unternehmen habe scheitern machen können, daß sonst unfehls bar gelingen mußte. Er erzählte hierauf, was ihm Coppy von der Rakete gesagt, die man im Schloßgarten hatte aufsteigen sehen. Ränigsmark schien betroffen, er fragte genau nach Ort und Stunde, und fand diesen Umstand allers dings beachtungswerth.

Ich werde es ftreng untersuchen laffen, fagte er endlich: Berlagt euch barauf, Herr Oberft! Aber es ift mir febr unangenehm benten zu muffen, bag einer von meinen Leuten —

Und warum das, gnädiger Herr? erwiederste Odowalsky: Könnte es nicht ein Prager Burger gewesen senn, ber feine Landsleute warnen wollte?

Das fann ich noch weniger benfen, antwortete Konigsmark fireng, indem er einen burche dringenden Blick auf Odowalsky heftete; benn ich hoffe, jene Wenigen, welche um das Ganze mußten, werden doch vor ihren Hauswirthen nicht geplaudert haben, und wie hatte es sonst ein Prager erfahren?

Uch, gnabiger Gerr! Busammenftellungen aus entfallenen Borten, aus ben Boranstaleten, ble fie ben ihrer Einquartirung bemerkt —

Das ist kaum zu benken; benn der gemeine Mann wußte nichts, als bag er heut ausruden sollte, und bas war bisher fast täglich ber Fall. Es mußte einer ber Offiziere --

Auch bas vielleicht, obwohl nicht mit Borfan. Der Bein, gnäbiger herr! loft bas Band
ber Zunge, und nur Benige find bann im Stand,
bie nothige Klugheit zu beobachten, und zu bebenken, was und vor wem sie etwas sagen,

Ihr glaubt also ---

Ich bitte Ew. Ercellenz zu bedenken, baß z. B. Oberst Coppy im Waldstein'schen Pallast einquartirt ift, daß ber junge Graf ben Posten am Brückenthurm kommandirt, wo er, lächerslich genug, ber unbärtige Jüngling ein Sturbenten = Corps anführt! Auf diesen Umstand war auch ein Theil meines Plans, und mit

großer Sicherheit gebaut. Coppy ist ein vortrefflicher Soldat, aber ben der Tafel ist er nicht genugsam auf seiner Huth, und die Leute im Haus bethen ihren Herrn an. Daher ist es mir mehr als wahrscheinlich, daß der Verrath von dort ausgegangen, zumahl da eben gestern nur meine Vorsicht einem solchen Unfall auf der Stelle vorgebeugt hat. Er erzählte hierauf, was mit Idenko geschehen, und schloß damit, daß er Königsmark ersuchte, mit der größten Strenge Untersuchungen anzustellen, ben den Haustleuten im Waldstein'schen Pallast anzusangen, und allenfalls die Folter anzuwenden, wenn sonst kein Geständniß von den Hartnäckigen zu erhalten wäre.

Die Folter? rief Königsmark: Wahrlich, das würde zu weit geben. Der Schwedische Rahme ist ohnedem verhaßt genug im Lande, es ist nicht nöthig, ihn durch unerhörte und überfluffige Strenge noch mehr zum Abscheu zu machen.

Ich fage nicht, daß man damit anfangen soll, erwiederte Odowalsky: Aber ich muß auf jedem Mittel bestehen, wodurch der Zweck erzeicht werden kann. Meine Ehre steht auf dem Spiel, und ich glaube, Ew. Ercellenz wird wohl

eine Maßregel nicht überflüffig finden, wenn fie die einzige ift, welche dieß mein Söchstes und Rostbarstes retten kann. Daher muß ich noch einmahl gehorsamst um die größte Strenge, aber auch um die möglichste Schnelligkeit bitten, um ein Geheimniß zu Tage zu fördern, deffen Enthüllung allein Licht über das Vergangne versbreiten, und unsere kunftigen Schritte sichern kann.

3d begreife, erwiederte Konigsmart icharf, bag Euch, Berr Dberft, viel baran liegen muß, nicht als ein Doppelzungler und Verrather gu erscheinen, und ich werde alles thun, was mit meiner Uberzeugung besteben fann, um euern Bunfch zu erfüllen. Wenn aber nicht mit ber Graufamteit vorgegangen wird, welche ibr an= jumenden für nothig ju finden icheint, fo berubigt euch mit der Uberzeugung, bag ich fo weit gegangen fen, als Pflicht und Bewiffen mir erlaubten. Und fomit lebt mobi! Er winkte mit ber Sand, und entließ Odowalsty, ber, wie immer, unzufrieden von einem Borgefesten ichied, in beffen fichtbarer Ubneigung er nichts als eine Birfung bes Reibs über bas bobere Berbienft fab.

Er befahl nun eine Sanfte herben zu schaffen, in welcher er sich, weil das Geben und Reiten ihm seiner Wunde wegen gleich beschwerz lich siel, nach Troja bringen lassen wollte. Verzgeblich stellte man ihm die Schwierigkeit ben dem zwenmahligen Einz und Ausschiffen auf den zwen Armen der Moldau vor; je mehr sich seinem Vorsat hindernisse in den Weg zu stellen schieznen, je entschlossener betrieb er ihn, und so wurde denn endlich die Sanfte nicht ohne grossen Umtrieb herbengeschafft, und die wunderlische Reise angetreten.

Helene war bereits von bem ungunftigen Ausgang bes heutigen Gefechts unterrichtet, sie hatte auch vernommen, baß Obowalsky verwunset worben, baß aber die Verletzung von so wenig Bedeutung sen, baß er zu Fuß auf ben Fradschin zurückgekehrt war. Sie erwartete ihn also mit sehr gemischten Empfindungen, mit Freude über seine glückliche Erhaltung, mit Verdruß über bas mißglückte Unternehmen, von bessen Gelingen sie Manches für ihre Hoffnungen erwartet hatte, endlich selbst mit einer Mischung von Furcht; benn sie kannte ihres Freundes nicht milbe Stimmung, wenn ihm etwas fehl-

folug, und baß dann gewöhnlich feine Umgebungen wenig berudfichtigt wurden.

Gie batte gehofft, bag er ihr einen Bothen fenden murbe, um fie vorläufig von bem Bergang ber Dinge genauer ju unterrichten; aber fein Bothe ericbien, mobl aber gewahrte fie, bie ben Nachmittag fast unablaffig an bem Fenfter bes Schloffes ftanb, bas ihr bie Musficht über die Moldau gewährte, mit todtlichem Ochres den von weitem ben Rabn mit ber Ganfte, und erkannte Obowalskins Dragoner, und bie Rarben feiner Bedienten. Fast verfagten ihr bie Rnie den Dienft, wie fie gitternd bie Stufen binabeilte, um burch ben Garten, fo fcnell es ihr Beben erlaubte, an's Stromes : Ufer gu tommen. Belde Odrectbilber mablten ihr nicht ibre Phantafie, was fab fie nicht alles im Beifte! Obowalsky fcmer verwundet, fterbend, fie noch mit bem letten Althemgug ju grußen vers langend!

Es kam alles ganz anders, und wie so oft im menschlichen Leben, hatte die Phantasie der Wirklichkeit mit anziehenden Bildern vorgegriffen, und diese zeigte sich dann um so kränkender in ihrer trocknen Alltäglichkeit. Selene hatte bas Gartenthor eben erreicht, als Odowalsky, zwar auf zwey feiner Leute gestütt, aber übrigens von bem blühenbsten Ausseschen ihr entgegen trat. Mein Gott, was ist geschehn? rief sie: Ihr send schwer verwundet?

Es ift nichts, antwortete er unwillig — eine Quetschung am Anie, bie in zwen Tagen beil senn wird, aber mich heut im Geben hindert und sehr schmerzt; barum habe ich mir eine Sanfete bringen laffen.

Und mich habt ihr todtlich erfchrect, entgegnete Selene nicht ohne Empfindlichkeit: Sattet ihr nicht die Gute haben konnen, einen Bothen-

Was nicht noch? rief er, ohne darauf zu achten, daß seine Dragoner alles hörten: Der beutige Tag mar darnach, um auf alle Kleinige keiten zu denken!

Selene schwieg verlett einige Augenblicke. Ift es Euch gefällig, ju Buß durch den Garten ju geben, herr Oberst, oder wollt ihr in der Sanfte — sagte sie endlich

Es wird icon geben, mein Fraulein! erwies berte er etwas milber, und befann fich boch fo weit, bag er ihr bie Gartenthur höflich öffnete, und fie voraus hineingehen ließ; er folgte, von bem Einen Bebienten geführt. — Belene fcritt ftumm an feiner Geite.

Im Gaal angelangt ließ er sich bequem auf einen Sit nieder, schickte den Diener weg, rief Belene zu sich, und zog sie fest und innig an seisne Brust. hier laß mich ruben! rief er: Die Menschen außer dir sind nur auf der Welt, um mich zu vlagen, und durch Dummheit und Schlechtigkeit das Beste, was man gewollt, zu perderben.

Belene bulbete seine Liebkosungen, aber fie erwiederte fie nicht. Was hast bu? rief er beftig: Bist du auch vertehrt? Willft du mich auch argern?

Euer Betragen war wahrlich nicht barnach, Gerr Oberft, um mich zu erfreuen, antwortete sie: Zuerst erschreckt ihr mich töttlich, weil ich euch schwer verwundet glauben muß, und bann nehmt ihr meine gerechte Rlage in Gegenwart eurer Leute auf eine Urt auf — die —

Tob und Teufel! fcrie Odowalsty, wollste, feiner Bunde vergeffend, gornig auffpringen, und fant mit einem leifen Caut bes Schmerzens und übereinander gebiffenen Bahnen gurud. — helene fab ihren Freund leiben,

und hatte keinen Unwillen mehr. Sie untersftütte ihn, und ließ ihn fachte auf bas Sopha nieber. Mäßige boch beinen Unmuth, lieber Ernst! fagte sie: Du schadest bir ja selbst —

Run fo fcweig ein andermahl! Du weißt, ich fann bas Beibergekeife nicht ausstehn.

Belene fdwieg, und wagte es nicht mehr, ibn burd eine, wenn auch noch fo gerechte, Rla= ge ju reigen. Bielmehr fette fie fich ju ibm, nachdem fie feinen munden Buß fo bequem als möglich gebettet, und mußte nun, indem fie ibn veranlagte, bas Gefecht von biefem Morgen, ben ungludlichen Musgang beffelben, und ben Berbacht megen Berratheren ausführlich gu ergablen, feinem innerlich tochenben Born in Schmabungen gegen Balbftein, gegen beffen Leute, benen er jenen Berrath beymaß, und gegen Ronigemark Luft ju machen. Odowalsky fprach fein Gemuth leichter, er murbe allmablich etwas rubiger und milber gestimmt, aber feine Ergab= lung batte brennende Runten in Belenens Geele geworfen. Balbfteins Sapferfeit, Die Ergebenbeit feiner Leute gegen ibn fein entschloße ner Muth waren eben fo viele Stacheln in ibrer Bruft. Gie murbe nach und nach ftiller,

und fließ Odowalsky in feinem unmuthigen Eifer fast allein sprechen, während die Vergangenheit und Gegenwart sich auf unangenehme Beise in ihrem Geiste bekämpften, und ihr jetiges Verhältniß ihr in immer ungenügenderm Lichte erschien.

Ein Bild ganz anderer Art stellte an demsfelben Tage nach dem Gefechte die Alts und Neusstadt von Prag dar. Statt gehässiger Leidensschaften, Unmuth und wechselseitigem Mistrauen, welches im Hauptquartier der Schweden und ben ihren Unhängern herrschte, waren jenseit der Moldau alle Herzen froh und muthig. Der doppelte Sturm war glücklich abgeschlagen, die Tapferkeit und Tüchtigkeit der Besahung sowohl als der Einwohner hatte sich in einer schweren Probe bewährt, und der Verlust der Feinde war so statt gewesen, daß man mit Zuversicht einem längern Zeitraum von Ruhe entgegen sehen, ja vielleicht hoffen konnte, daß dieser bis zu der balbigen Erlösung der Stadt dauern werde, ins

bem man einerseits wußte, baß unter Graf Golz im Budweiser Kreise sich Truppen zusammen zösgen, die ein Entsates - Heer bilben könnten, und auf der andern der Friedensschluß doch auch nicht mehr so weit entsernt seyn konnte. Die Schweben hatten sogar um eine Waffenruhe, um ihre Verwundeten von der Brücke und vor den Mauern wegzubringen und ihre Todten zu beerdigen, ansuchen laffen, und Graf Colloredo sie gern bewilligt; benn auch in der Stadt waren ähnliche Pflichten, obgleich in viel geringerem Maß, zu erfüllen.

P. Plachy zeigte sich auch hier auf vielseiztige Urt thatig. Kaum hatte er bas Schwert abgegürtet, und die Sturmhaube abgeset, als er bloß als frommer Priester und Eröster an dem Lager der Verwundeten, besonders der aus den Studentencorps, erschien, für die Herstellung der noch zu Heilenden Sorge trug, und die Aufgegebnen durch Gebeth und Zuspruch in die Auen des Friedens geleitete. Ganz glücklich aber hatte ihn das kriegerische Wohlverhalzten seines ehemahligen Zöglings gemacht, und die Lobsprüche, welche die Offiziere, und selbst Feldmarschall Colloredo ihm ertheilten. Sobald

er daher jene heiligen Pflichten erfüllt hatte, eilte er zu Waldstein, ben er mit Bunschwiß in frohem Siegesgefühle und in Gesprächen über die Arbeiten des heutigen Morgens anstraf, und der diesem so eben erzählt hatte, daß er den Odowalsky recht wohl an der Spige der Truppe erkannt habe, und ein paarmahl verssucht gewesen sey, auf ihn feuern zu lassen. Ich mochte es doch nicht thun, sagte er zulegt: Er ist der Bräutigam des Fräuleins von Berka. Sie soll durch mich nicht unglücklich werden.

Dann hatteft bu ihn vielleicht gerabe befimes gen niederschiefen follen laffen, bu murbeft, wie ich glaube, beffer fur ihr Glud geforgt baben.

Bie verftehft bu bas ? fragte Balbftein.

Daß er im Gangen nicht viel taugt, wiffen wir, entgegnete Bunfchwig: Aber ich bore, er foll auch mit ihr fehr roh und ungart umgehen.

Sie hat es nicht anders gewollt, antworterte Walbstein, sie muß wissen, was sie von dem Mann ihrer Wahl verlangt, und ich wenigstens will ihr feine Ursache des Schmerzens werden. Möge sie recht glücklich mit ihm fenn! Mir liegt jest eine andere Gorge am herzen. Bey diesen Worten trat der Geistliche ein, eilte

mit Freudenthränen in den Augen auf Walbstein zu, und drückte ihn an die Brust, woben ihm vor Rührung die Worte mangelten. Waldstein, tief ergriffen, schloß zuerst den verehrten Lehrer innig in seine Arme, dann aber zog er, Plachys Widerstreben nicht achtend, seine Sand ansseine Lippen, indem er ihm sagte, daß ja alles, was er heute und auch sonst zu leisten im Stande gewesen, des Mannes Werk und sein Haupt-verdienst sey, den er als seinen zweyten Vater betrachtete.

Gott segne bich, mein Kind! Gott segne bich! fagte Plachn endlich, nachdem er Worte für seine Freude gefunden, und legte die Sand auf Walbsteins blonde Locken: Segnet mich auch! rief Wunschwitz in kindlicher Rührung — und nun knieten die Jünglinge vor dem hochgestalteten Priester nieder, und dieser legte ihnen die Sanzbe auf, und weihte sie in ernster frommer Erhezbung zu Streitern für die Sache Gottes, für welche er den jegigen Kampf ansah.

Nach biefer fenerlichen Scene festen sich bann bie brey zusammen, und nun mußten Baldftein und Bunschwig von bem heutigen Sturm erzählen, wie alles hergegangen, was fur Dis-

positionen fie getroffen, wie fie bem febr machtigen Ungriff abgewehrt, und wie treulich Bunfchwiß bem Freunde bengeftanden, und burch Rath und That fich ben größten Untheil an ber Ebre bes Tages erworben babe; benn D. Pfachy war nicht Beuge beffen gewesen, was am Bruckenthurm vorgefallen, indem er mit einem großen Theil ber feiner Fuhrung anvertrauten Ochagren auf ben Ballen benm Renthor verwenbet worden mar. Go taufchten fie nun die Ergablung benberfeitiger Gefahren, Leiftungen und Rampfe aus, Balbfteins Gemuth war beiter und flar, er fuhlte, bag, mas er gethan, gwar feine Pflicht gewesen, aber boch ben Dant feiner Mitburger verdient babe. Bunfchwis war froblich bis gum Muthwillen , und P. Plachy feelenvergnügt über feine eignen, aber noch mehr über feines Lieblings Baffenthaten und über bie gewaltige Ochlappe, welche fich bie Ochweben an ben Mauern von Prag gehohlt. Indeffen, fo rubig Balbftein ichien, fo blieb doch noch eine recht bange Gorge in feiner Bruft um bas Schickfal Bbenfos und ber theuern Johanna, von benen er nichts mehr borte, und boch fürchten mußte,

baß ihr gemagtes Unternehmen ihnen Berfols gungen jugezogen haben konnte.

Diefe Gorge mar nur ju gegrundet. Obowalsty lautes, öffentliches Dringen auf eine Untersuchung batte Konigsmark bewogen, end= lich eine Commifion niederzuseten, welche bieß Gefchaft einleiten, und ber auch Domalsty ben= gezogen werben follte. Die Gicherheit ber fcmebifden Urmee und die nothige Bestrafung berjenigen, welche es gewagt, Berratherenen gegen Diefelbe ju Gunften ihrer Mitburger anzugetteln, waren ber angefundigte 3med berfelben. Gigent= lich biente fie Obowalsing Begierbe, fich an bemjenigen ju rachen, ber feinen Unichlag verrathen, und Balbftein, welcher ibm taglich verhafter wurde, burch bie Bestrafung eines feiner treuen Untergebenen ju franten. Konigemart, bem all diefes Treiben widrig war, und ber ohnedieß, ebe er Berftartung befam, nach bem letten Berluft nichts Bedeutenbes gegen bie Stadt unternehmen fonnte, benutte die furge Beit der Baffenrube, um ben Pfalggrafen Carl Buftav, welchem die Koniginn Christine ben Oberbefehl über ihre gange Urmee übergeben, und in weldem Jedermann ihren Rachfolger fab, in Leipgig auf beutschem Boben zu bewilltommen, wohin ber Prinz mit einer bebeutenben Verstärkung aus Schweben eingetroffen, und im Begriffe war, seine Truppen nach Böhmen zur Erobes rung von Praglzu führen. Königsmark übertrug baher den Vorsit ben jener Commission bem Grafen Magnus de la Gardie, er selbst aber ging nach Sachsen ab, und Odowalsty sah ihn mit sehr gemischten Empfindungen abreisen; benn wenn seine Abwesenheit ihm ben dem Geschäfte der Untersuchung freyeren Spielraum gab, so besorgte er doch wieder, daß Königsmark ihm in der Gunst des Pfalzgrafen, auf die er die Hofffnung seiner Beförderung gebaut, schaden könne.

Die Nachforschungen über die Person, welsche an jenem Abend vor dem Sturm auf Prag die Rakete angegündet, gingen nun, von Odos walsko angeseuert, ihren strengen Gang. Dens noch wurde nichts entdeckt; denn Zbenko läugenete standhaft, die übrigen Sausseute wußten von nichts, und auf Johannen hatte Niemand Verdacht. Man schlug also einen andern Weg ein, zu erforschen, welche Personen vom Schloße aus sich vielleicht in jener Zeit, und in jener Gegend befunden haben möchten, von welcher,

nach ber Ungabe bes ichwebischen Offiziers, ber bas Signal vom Bistaberge berüber beobachtet batte, bie Ratete emporgestiegen war. ftand auf einmabl gur großen Betroffenbeit ber Bepfiger jenes Gerichts bie Untersuchung bep einer Derfon ftill, beren Rang, Geburt und perfonlicher Charafter fie weit über jedes robe Berühren einer gerichtlichen Berfahrungbart binaus bob. Es war Graf Martinis, ber Oberftburgaraf von Bobmen, Die erfte Derfon im Ronigreiche, ber Stellvertreter bes Monarchen. Er war - fo ftimmten alle Musfagen, die man auf= bringen fonnte, überein - biefen Abend gang allein in jener Begend bes Ochlofiberges fpagie= ren gegangen. Man wufite, baf er es liebte, fich in ber Mabe jenes Monuments, bas feine Errettung fenerte, aufzuhalten, wunderbare und eben aus jener Gegend mar bas Gignal aufgestiegen; man fannte überdief ben bittern Sag bes Grafen gegen bie Odweben, unb gegen ben Glauben, ben fie mit gewaffneter Sand in Deutschland unterftugten. Ihm war vermoge feiner boben Stellung und ber allgemeinen Liebe bes Bolfes fur ibn vielleicht am erften möglich, fich in Gebeim Runde von al-

Iem, mas in Prag und auch mas unter bem Beind vorging, zu verschaffen, und fo flieg mit jebem neu erwognen Umftand bie Wahrschein= lichkeit, baf er es gewesen, ber feinen Untergebnen und Candeleuten bas Warnungszeichen gegeben, faft jur Gewißbeit. Graf Magnus war febr geneigt, bie weitere Untersuchung, Die bann jett mohl zu nichts als febr peinlichen Auftritten führen fonnte, fallen gu laffen. Bar es, wie aus Muem bervorging, Graf Martinit felbft gewesen, welcher bie Ratete angezundet, was blieben bem Gerichte gegen einen von feinen Berhaltniffen, und gegen einen Greis, ber nabe an ben Giebzigen fant, fur Dafregeln übrig, die nicht auf's außerfte gebaßig waren, und vielleicht felbit ben Ochweden gefahrlich werben fonnten?

So fprach la Gardie, und der größere Theil ber Offiziere, die seine Bensitzer waren, sielen seiner Meinung ben; aber hiermit war Odo= walsky nicht zufrieden. Glühend vor Zorn er= hob er sich, und suchte in seiner Rede voll Feuer, woben seine fraftige Gestalt, seine volltonende Stimme ihn mächtig unterstützten, den Übrigen zu beweisen, daß, weit entfernt durch strenge

Magregeln eine gefährliche Ungufriebenheit un-Einwohnern bervorzubringen, Diefe ftrengen Magregeln allein es fenen, welche bie Erifteng ber ichmedifchen Truppen in Mitte eis nes gehäffigen und von jeber ju Aufruhr und Widerfeslichkeit geneigten Bolkes fichern! murben. Mur die Furcht fann und erhalten, folog er, und gittern muffen bie Bobmen vor uns wenn fie und nicht gering ichagen, und fich gegen uns emporen follen. Die Stimmen ber Offiziere theilten fich nunmehr. Gin Theil blieb auf feiner früher ausgesprochenen Meinung, bie Untersuchung aufzugeben; ber andere, und ben weitem ber größere, burch Odowalsins Re= de bewogen, die nur ju febr mit bem wilben Beift, ber fie felbft befeelte, übereinstimmend mar, drang barauf, ben Oberstburggrafen in die Unterfuchung zu zieben.

Graf be la Garbie fah mit steigenbem Miße fallen, wie nach und nach, von Odowalskys Feuer ergriffen, sich alle Gemuther entzündeten, und er mit einigen Benigen allein auf der Seiste der Mäßigung und Schonung gegen ein so hohes Saupt blieb. Er war gezwungen nachzugeben, und in die Fortsetzung ber Unters

fuchung zu willigen; boch darauf bestand er unserschütterlich, daß der Graf nicht vor das Gezricht gerufen werden sollte, sondern er selbst, la Gardie, werde, wie es des vielleicht schuldlos Angeklagten Rang erfordere, sich zu ihm begeben, und ihn um Aufklärung der sehr wichtigen Frage ersuchen.

Bergebens fuchte Odowalskn fich biefem ichonenden Entichluß entgegen ju fegen. Der Rang eines Oberftburggrafen, und bie perfonliche Burbe bes allgemein verehrten Greifes flößten ben übrigen Benfigern boch fo viel Achtung ein, daß fie la Gardie's Magregeln febr billig fanden, und fo verfügte fich benn biefer fogleich , nach= bem bie Gigung gefchloffen mar, bamit feine vorläufige Runde ben Grafen von bem Ent= foluge ber Commiffion unterrichten fonnte, ju ibm, ward mit Unftand empfangen, und brachte fein Geschäft unter bem Titel einer Unfrage an Seine Ercelleng vor, ob biefer nicht etwa aufälliger Beife etwas von jenem auf bem Schlofberge gegebenen Gignal, und von bem Menfchen bekannt mare, ber es abgebrannt, und ob es ibm gefällig fen, biefe Renntnig ber Commiffion mitzutheilen ?

Martinit ließ ihn gang endigen, und fagte bann trocken, daß ihm gar nichts bewußt fen, er hatte weder das Signal noch einen Menschen, der es gegeben haben könnte, geschen, und er bathe, ihn mit dergleichen Inquisitionen zu verschonen, über welche ihn, wie er hoffe, sein Rang hinaus heben sollte.

La Garbie wollte noch einiges einwenden; aber theils fein eignes Gefühl von der Unziemlichkeit der ganzen Sache, theils die ruhige Bürbe des Greises schlug seine weitern Fragen nieder. Er beurlaubte sich von dem Oberstburggrafen, und meldete ben der nächsten Sigung den
geringen Erfolg seiner Anfrage, und daß er der
Meinung sen, eine so hochgestellte Person ben
so unsichern Angaben lieber ganz aus dem Spiele zu lassen, und die Sache von einer andern
Seite anzugreisen.

Da fuhr Odowalsky abermahls zornig empor. Feind ist Feind, rief er, und vor dem Geset alle gleich. Dieser Graf Martinit aber ist vom Unfang des Krieges an als ein verstockter Gegner der neuen Lehre bekannt, welche zu beschützen, die tapfern Schweden unter ihrem König ihr Vaterland verlaffen, und ber

Menidbeit auch wirklich ibr edelftes Rleinod erftritten batten. Diefer Graf Martinit ift es, ber vor brengig Jahren in voller Jugendbluthe fich jeber Berbefferung, welche bie Stande einführen wollten, widerfest, und ben felbit ber Sturg aus bem Fenfter, ben er bamable nach bobmifden Candesbrauch als geziemende Strafe erlitten, feines Beffern belehrt bat. konnen wir uns, fo fuhr er fort, nach brenfig Sabren, bie nur bagu gebient baben, ben eigenfinnigen Mann jum bartnadigen Greife ju maden, jest von ibm fur Billigfeit ober pflicht= maßige Rudficht verfprechen? Rein, bier muß Gewalt mit Gewalt pertrieben merben. tinit bat entweder bas Signal felbft gegeben benn zu gut ift er zu feiner Meuchelthat, bie uns Ochweden ben Untergang bringen fonnteober er muß es wenigstens gefeben baben, und alfo barum miffen, wer es vollbracht. Ben biefer bochften Evideng feiner Ochuld ober feiner Mitwiffenschaft ftimme ich fur ftrenge Dagres geln; fie allein konnen uns fichern, bier, mo Jedermann auf unfer Berderben finnt, fie muffen obne Unfebn ber Perfon gebanbhabt werben. Rann bie verfonliche Sicherheit, ja

vielleicht bas leben eines bennabe fiebzigjabrigen Greifes, ber von jeber unfer und ber guten Gade Reind mar, in Betracht tommen, wenn es fich um Berratheren handelt, welche unfere gan= je Urmee in bochfte Gefahr bringen, und wenn wir unentschloffen zusehn, ober mobl gar bie anerkannten Odulbigen ungestraft laffen, bie erbitterten Einwohner ber Stadt ju einer Urt von sicilianischen Besper gegen uns ermuthigen konnte? Dein, Graf Martinit muß arretirt werben, er muß Ernst und eine Drobung über feinem Saupte ichweben feben, von ber er weiß, bag wir im Stande find fie ju erfüllen, fonft bekennt er nicht, wir erfahren die Oculbigen nicht und laufen Gefahr, bas Opfer unferer Rachficht ju werben, ba nur zu Biele find, bie fich an diefer Straflofigfeit ein ermunterndes Ben= fpiel nehmen wurden, nachftens ein Gleiches und Mehreres ju thun.

Obowalsky hatte geendet, und fast einstimmig fielen ibm die übrigen Offiziere ben. La Gardie, so ungern er es that, mußte der Übersjahl weichen; doch darin blieb er unerschüttert, daß diese Verhaftung nichts anders als eine strengere Bewachung in des Grafen eignen

Bimmern seyn burfe, und er felbst ihm biese harte Maßregel als eine von den Umständen ges forderte Nothwendigkeit ankunden werde.

So geschah es benn auch, und Graf Martinit, der von dem Gang dieser Commission sehr
wohl unterrichtet war, und sich einen solchen
Schritt im Voraus erwartet hatte, da er sest
entschlossen war, das treue Mädchen nicht zu
verrathen, nahm mit ruhiger Würde die neue
Beleidigung auf, welche die übermüthigen Feinbe sich gegen ihn erlaubten, und bedung sich
bloß, daß die Wachen außerhalb seines Zimmers
stehn, und ihm in demselben die Frenheit, seinen
Beschäftigungen zu solgen, und seine Familie
zu sehn, vergönnt werbe.

Graf be la Gardie bewilligte bendes mit einer Urt, welche ben Oberstburggrafen überzeungen konnte, daß jener ben diesen Berhandlungen nicht seinen Unsichten folgte, sondern die Beschlüffe der Commission mit widerstrebenden Gerzen ausrichtete. Aber auch diese Bergunstigungen schienen ben von Odowalsky aufgehetzen Richtern zu groß. Der Graf sollte Niemand von den Geinigen, oder wenigstens Niemand allein sehn, um alle Berabredungen zu hindern, und

felbst wenn feine Gemahlinn ober eines von feis nen Kindern zu ihm fame, follte ein Offizier ber Garnison gegenwärtig fenn.

Das Gerücht von Diefen ftrengen Mafiregeln, womit die Berhaftung der erften Perfon im Ronigreiche begleitet war, verbreitete fich fcnell und mit labmendem Odrecken auf bem gangen Brabichin und ber Rleinfeite. Erfchrocen ftanben bie Burger auf ben Strafen gu einan= ber, und ba die Untersuchungen jener Commiffion bis jest nicht viel bekannt, ober nicht febr beachtet worden waren, fo mar bie Bestürzung um fo größer. Man befragte fich, man muthmaßte, man ergabite weiter, und wie es ben folden Unlaffen ju gescheben pflegt, unter ben Banben ber vielköpfigen Menge veranberte und vergrößerte fich bas Schredensgerücht fo febr , baß, als es ju 3bento und Johannen in ihre ftille Wohnung brang, biefe bas Leben bes verehrten Mannes in großer und augenblicklicher Gefahr glauben mußten.

Mein Vater! begann nun Johanna, nache bem ber geschäftige Freund, ber ihnen biese Nachricht gebracht, bas Zimmer wieder verlafe sen hatte: Mein Vater! Jest barf und kann ich nicht länger schweigen. Graf Martinit Leben ist von diesen Schwedischen Teufeln bedroht, weil er für den Urheber jenes Signals, und für das Haupt einer Verschwörung gegen das Leben der Schwedischen Besatung gehalten wird. Was an der zwenten Beschuldigung ist, weiß ich nicht, und sie scheint mir überhaupt etwas sehr Unstatte haftes; aber von der ersten muß er gereinigt werden. Wir wissen nur zu wohl, wer die Rakes te angezündet, und wir sind in unserm Gewissen verpflichtet, es anzuzeigen, jetz, wo ein Unsschuldiger vielleicht den Tod um unsertwillen leis den müßte.

Johanna! rief Zbenko erschrocken: Wo benkst du hin? Du willst, daß wir uns angeben? Bas foll daraus werben?

Nicht ihr, Bater! erwiederte fie rubig: Ihr habt es ja nicht gethan, die Schuld ift mein, gang allein mein, es ift alfo billig -

D mein Gott! mein Gott! rief ber alte Mann jammernd : Dann mußt bu ja sterben? Die Schweden dursten nach unferm Blut, diese Reger, diese Beiden. Es ware ihnen ja das ale lererwunschteste, wenn sie recht viele Schlachte

opfer betamen, bich, mich, ben Grafen Martinig -

Nein, Bater, sie sollen nur eins erhalten, und vielleicht auch bas nicht. Sie wollen wissen, wer die Rakete angegundet hat. Sie fürchten und, unsere Treue gegen den Kaiser, unsere Liebe für unser Baterland. Sie zittern vor einer weit ausgebreiteten Berschwörung, und möchten und gern recht sehr erschrecken. Darum ist ihnen ein so hohes Haupt, als der Oberstburggraf, ein gar willtommnes Opfer.

Den haben fie aber fcon, und bu wirft ibn nicht retten.

Doch, Bater, wenn ich auftrete, und fage, baf ich es war.

Sie werden bir nicht glauben. Du wirst bich und mich verderben, und bem Oberstburggrafen nichts nugen.

Wegen Euer, Vater, fend ohne Sorgen. Ihr werbet ganz aus bem Spiel gelaffen. Ich habe mir die Sache schon langst überlegt, schon seit ich weiß, daß man mit dieser Untersuchung umgeht. Ich allein bin es gewesen, die den Schwedischen Unholden ihr Geheimniß abges lauert, ich allein habe darum gewußt, ich als

lein, was ich vor Gott beschwören kann, habe bas Signal gegeben. Ihr, Nater, waret ja ge-fangen in dieser Nacht, und sie können euch kein Haar krümmen.

Du gottloses Kind! Verzeih bir ber Simmel diese Rede! Kein Saar frummen, wenn ich bich in der hochsten Gefahr weiß? Kein Saar krummen, wenn sie dir an's Leben oder an die Stre wollen? O mein Gott! mein Gott! Wozu bast du meine grauen Saare aufge-

fpart!

Er lief jammernd im Zimmer umber. Jobanna hatte einen schweren Stand. Gern hatte sie ohne des Vaters Wiffen den Schritt gethan, den sie sich längst vorgesett, wenn es zu einem Außersten mit dem Oberstburggrafen kommen sollte. Aber sie fürchtete ihres Vaters Einmischung, wenn er hinterher erführe, was sie gez than, und was er mit allen seinen Kräften zu verhindern gesucht haben würde. Er mußte also unterrichtet, und sein Stillschweigen, seine ganzliche Unthätigkeit bewirkt werden. Sie suchte ihm begreisich zu machen, daß früh ober spät die Wahrheit doch an's Licht kommen müßte, weil die Schweden nicht rasten würden, dis sie

alles entbectt; fie ftellte ibm por, wie ebel ber ihnen völlig unbefannte große Berr gebandelt babe, indem er fich lieber einem unwurdigen Betragen ausgefest, als bas frembe Mabden, bas er in einer pflichtgemaßen Sandlung angetroffen, verrathen batte, und bag es nun , ba bes Grafen Frenheit und feine Ehre bedrobt fepen ibre Pflicht mare, die Odult auf fich ju nehmen, bie fie wirklich auf fich gelaben. Bis bierber gelang es ihr endlich, ben Bater jur Benftimmung gu bewegen. Biel fcmerer aber murbe ibr es, ibn von der Theilnahme an ihrem Geständniß abzubalten. Bbento liebte feine Johanna innig, und mit ihr ju fterben bunkte ihm viel leichter, als fie allein in Gefahr zu wiffen. Diefe Borftels lung raubte ibm alle Faffung. Dennoch mußte bas Madden auch biefe Baterangft ju übermin= ben, indem fie ibm die Gache fo vorftellte, baf fie, als ein Frauenzimmer, beffen Sandlungen nie von folder Confequeng angeseben murben, viel eber Schonung zu erwarten batte, als ein Mann; daß fie ja endlich nicht mußte, mas ber Oberfiburggraf vielleicht bis jest icon entbedt, und daß fein Geftandniß nur fie nennen tonne, bes Baters Mitfdulb aber bie ihrige nicht

vermindern, ja vielleicht nur erschweren wurde. Endlich machte sie ihn auf den personlichen Character des Grafen de la Gardie aufmerksam, von welchem Jedermann, als von einem der Besten unter den Schweden, mit Uchtung sprach, und so brachte sie den Vater endlich dahin, daß er ihr vor dem Bild der Mutter Gottes in ihrem Zimmer zu schweigen, und sie allein geswähren zu laffen, unter tausend Thranen verssprach.

Sie kleidete sich nun bocht züchtig und einsfach, und stieg mit schwerem Bergen, aber mit festem Entschluß, von ihrer alten Magd begleistet, die Schloßstiege hinan, trat mit scheuem Widerwillen zu den Schwedischen Wachen, und verlangte, dem Grafen de la Gardie als ein Burgermadchen von der Kleinseite gemeldet zu werden, die ihm in Betreff des bewußten Siegnals etwas wichtiges zu entdecken habe.

Sie ward bald vorgelaffen, und trat schüchtern und erröthend, da eine Menge Offiziere ben Grafen umgaben, und alle Blide auf sie gerichtet waren, in den Saal. Einen Augenblick blieb sie stumm, und der angenehme Eindruck ihrer Erscheinung bewog la Gardie, ihr freunds

lich ein paar Schritte entgegen zu gehen, und sie um ihr Anbringen zu befragen. Da schien sie sich mit Macht zu sammeln, und indem ihr Blick die versammelten Offiziere scheu überstog, bath sie den Grasen mit leiser aber sester Stimme um geheimes Gehör. La Gardie öffnete die Thur eines Nebenzimmers, und ware bald versucht worden, die Supplicantinn zuerst einstreten zu lassen, so hatten ihn die stille Hoheit und Zucht, welche aus des Mädchens Unblick sprachen, übermannt. Hier schwieg sie wieder ein Paar Secunden, gleichsam als kämpfe sie noch mit sich selbst; dann faßte sie sich gewaltsam und sagte:

Ich habe vernommen, daß eine Unterfuschung gegen Seine Ercellenz den Oberstburggrasfen angestellt ift, und daß er vermöge berselben angeklagt wird, die Ratete abgebrannt zu hasben, welches den Schwedischen Behörden als ein verdachtiges Zeichen erschienen ift.

So ift es, mein Rind, antwortete be la Gars bie: Beift bu etwas Naberes bavon?

Ja, Ew. Ercelleng! Und wenn 3hr mir als Ebelmann und Offizier bie Berficherung geben tonnt, bag Graf Martinig fren gegeben, und um biefer Sache willen nicht mehr behelligt werden foll, sobalb ihr ben mahren Thater wißt, so bin ich im Stande, euch biefen bekannt zu machen.

Du, Mabchen? fragte la Gardie erstaunt.

Johanna nickte: Wollt ihr mir bas verfprechen ?

"Benn des Grafen Schuld in nichts anderm besteht — ja !"

Dieß lette kann ich euch jufchwören, und fo bekenne ich hiermit, baß ich es gewesen, die die Rakete losgebrannt.

Du? rief la Garbie bochft erstaunt: Und bas fagst in mir felbst?

Weil ich es nicht zugeben kann, baß ein Unsschuldiger, und zumahl ein so allgemein verehrster Mann um einer That willen Verdruß oder gar Schaden leide, die eigentlich mein war, und auf welche ich — ich bekenne es aufrichtig — stolz bin.

La Garbie fab Johannen mundernd an. Wer bist bu, Madchen? fragte er endlich.

Johanna nannte fich, fie fagte ferner, wie fie es fich vorgenommen, daß fie den ben fich einquartirten Schweben zuerft ben Plan wegen

bes Brückenthurms abgelauscht, baß sie bann verkleidet sich durch bas Wissehrader Thor zu ihe rem Gebiether gestohlen, diesen auf die drohene be Gefahr aufmerksam gemacht, ihm das Signal versprochen, und bann ihr Wort gehaleten habe.

De la Gardie borte ihr zu, aber er zweifels te im Stillen an ber Bahrheit ihrer Borte, und fagte ibr bas auch julett, als fie geendet batte. Sie beharrte ben ihrem Geftandniß. La Gardie machte fie auf die Folgen aufmertfam, die diefe Musfage für fie baben tonnte, baf er nicht bavor fteben konne, ob es ihr nicht fcmere Leis ben jugieben werbe. Gie ichauberte in fich, aber fie fcmieg und wiederhohlte, mas fie fcon ge= Endlich fagte la Garbie, nachdem er fie eine Beile theilnehmend betrachtet batte : Frenlaffen barf ich bich nicht mehr, nach bem, was bu mir entbeckt haft; aber ich will vor ber Sanb feinen Bebrauch von beiner Gelbft = Unklage machen. Man wird bir ein anftanbiges Bimmer anweisen; bort überlege, mas bir bevorftebt, und wenn bu gefunden haft, daß beine Grogmuth, ober welche andere Rudficht bich bewegt, ben alten Graf Martinit auf beine Roften gu retten, zu weit gegangen ift, so hat nur Graf Magnus beine Ausfage gehört, und nicht ber Borftand ber Untersuchungs = Commiffion.

Johanna verneigte fich, und bantte bem Grafen nicht obne Rubrung für feine nach: fichtsvolle Bute; bennoch wiederrief fie nicht, fie bath nur, bag man ihren Bater von bem benachrichtigen follte, was mit ihr vorgegangen, und folgte gelaffen bem berbengerufenen Diener, ber vom Grafen bedeutet murde, fie in ein von ihm bezeichnetes Gemach zu führen, und für fie ju haften. Sier in ber Ginfamteit eines Stubdens, bas zwar reinlich und bequem, aber nur von einem in ber Sobe angebrachten vergitter= ten Fenfter erleuchtet mar, und nur eine Thur batte, bie, burch welche man fie bereingeführt, ftellten fich nach und nach bie möglichen Folgen ibres Schrittes in dunkeln Farben bar. mabl ergriff fie eine innere Ungft, manchmabl alaubte fie boch ju weit gegangen ju fenn. Gie bachte an ibres Baters Ochmerz, an Balbfteins Unrube, wenn er boren follte, was mit ihr geichehe, und gerade biefe Borftellung biente bagu, fie in etwas ju troften. Es war ja um feinetwillen, baf fie fo viel gewagt, und fie

fannte ibn gut genug, um ju wiffen, bag er auch ihren gegenwartigen Schritt billigen, und einseben werbe, fie babe nicht anders banbeln fonnen. Go fuchte fie bie innere Ungft gut beschwichtigen, und fich mit Saffung und Erges bung auf bas Rommenbe ju bereiten. Das ftille Licht, welches von oben berab ihren Aufenthalt erleuchtete, ohne baf fie etwas von ber Strafe, in welche bas Fenfter ging, ober von 211= Tem, mas auffer bemfelben vorfiele, feben fonnte, und fomit Belle genug, aber Ginfamfeit und Rube verbreitete, wirkte ebenfalls auf ibr Gemuth. Gie bachte, baß biefe Erleuchtung ibr von oben berab, vom bimmlifden Bater tame, ber fie allem wirren Treiben ber Belt entnommen, und gang allein auf ibr Berg wirken wolle; und fie ergab fich in Gebeth und frommen Regungen ber leitenben Baterband; fest überzeugt, baß fie Recht getban, wie febr auch Ratur und Gelbftliebe gegen ihren Entschluß zuweilen Zweifel erregen wollten, und bag, was mit ihr immer gefcheben murbe, Gottes beiliger Wille fen.

Nach und nach fam durch folche Uberlegun= gen mehr Ruhe in ihre Seele, und nur der

gangliche Mangel an Beichaftigung fiel ibr fdwer ju ertragen. 216 baber Abende bes Schliefiers Frau - fo batte es la Garbie befohlen fam, ihr bas Nachteffen zu bringen und fich zu erfundigen, ob fie mobl etwas muniche, bas ibr gu geftatten erlaubt fen, bath fie recht berglich um irgend ein geiftliches Buch jum Lefen, und um Sandarbeit - man mochte ihr nur entweder bendes vom Saufe boblen laffen, oder bier et= mas bazu bienliches geben. Die Ochlieferinn fab ibre Befangne verwundert aber freundlich an, und am andern Morgen erhielt Johanna bas Berlangte. Gie fing nun an, fich in ihrem neuen Aufenthalt nach ihrem Ginn einzurichten, ba fie nach allem, was fie beut gefehn und gebort, wohl vermuthen fonnte, bag fie langere Beit bier ju verweilen haben murbe.

In Leipzig hatte bie Ankunft bes Pfalzgrasfen ein reges und glanzendes leben verbreitet. Ungeachtet ber Drangsalen bes Krieges, ungesachtet der Verwüstungen, die hier und bort noch in ben Umgegenden von so mancher Schlacht,

bie hier ausgefochten worben, sichtbar waren, hatten Fleiß und Thätigkeit ber Einwohner boch schon die meisten Spuren jener Zerstörungen verwischt, und die Unwesenheit des Prinzen, des künftigen Königs von Schweden, wurde mit großer Pracht geseyert. Alle Gloden wurz den geläutet, und unter ihrem Schall, und dem Donner der Kanonen zog der jugendliche Seld in Leipzig ein, woselbst ihn bereits mehrere schwedische Offiziere vom höchsten Range und unter ihnen auch Graf Königsmark erwartet hatten, und ihm weit vor die Stadt hinaus entsgegen geritten waren.

Auf bem Rathhaus war ein prächtiges Bankett zu Ehren bes Prinzen und ber schwedischen Generalität angestellt; es schien eben, als ob bie Gleichheit ber Glaubenslehre, und bie Hoffnungen, welche die protestantische Parthen in bieser Hinsicht sich von dem Bündnisse mit den Schweden gemacht, sie über alles Übrige, was Deutschland seit Jahren von diesem Heere gelitten, hinaus gehoben hätte. Abends war die Stadt erleuchtet, und vor dem Hotel, das der
Prinz bewohnte; erschien ein zahlreicher Zug
von Studierenden, und brachte demselben un-

ter lautem Wivatrusen eine Nachtmusik, bey welcher bann auch ein Gebicht im Geschmack jenes Zeitalters, in Musik gesetz, von den versammelten Jünglingen abgesungen wurde. Zur Ergötlichkeit bes Lesers, und um ihm einen Begriff von dem poetischen Geschmack jener Zeit zu geben, stehe es hier, wie es noch in alten Compendien jener Periode ausbewahret ift.

> Beld! Was wir an dir fehn, das muß gerühmet werden,

> Die fürftliche Geftalt, die freundlichen Geberden,

> Boraus die Tapferteit, die auch der Feind ertennt,

Und der beredte Mund, der nichts Gemeines nennt.

Klugheit muß das Feld erhalten, Kriege wollen nicht allein,

2116 wie manche fagen durfen, mit der Fauft geführet fenn.

Mars wartet beiner ichon, ba, wo Carthaus nen Frachen,

Und mit dem Donner fich den Feinden ichred.

Wo alles blutig fieht, da, wo man Larmen schlägt,

Und wo man nach der Luft, das Zeug gum Sturme tragt.

Belben feben niemable iconer, ale nur wenn es miflich ftebt,

Wenn es an ein hartes Treffen, und an Leib und Leben geht.

Da eilst und schnaubst du bin, du lässest dich in Schlachten

Recht mit Verwunderung als einen Beld betrachten.

Das weiß auch Mavors wohl, der freut sich innerlich,

Macht icon ein Feldgeschren, und weiß sich viel um dich ;

Denn die Schlacht ift halb gewonnen, wo, wer an ber Spigen fieht, Seinen Feinden unter Augen und recht ind Gesich-

Die große Königinn der unbezwungnen Schweden

te geht.

Bort gerne felbft von dir und deinen Thaten reden,

Du hochgeborner Surft! Sie liebt den Beldenmuth,

Den Selbenmuth, und dich — du mehr als fürstlichs Blut!

Wen die Majestäten lieben — ( trifft es hier nicht stattlich ein?) —

Muß von hohen Tapferkeiten, und Durchlauchtig. Beiten fenn.

Berfolge beinen Ginn! Bir wollen von bir fingen,

Und delnen hoben Ruhm bis auf die Rachwelt bringen. Du andrer Pertules, versuche nur ba-

Ob nicht der Friede noch herauszubringen fen.

Denn wie hoch ihr tapfern Selden in der Welt berühmet fend,

Solches ichreiben wir Studenten in das Buch der Emigkeit. (17)

Dieses Lieb wurde nun im Chor abgesungen, boch so, daß immer eine einzelne Stimme die vier Jamben in einer Art von Arie vortrug, und dann die Menge mit den zwen langern Versen einsiel, und jede Stanze mit einem lautem Jubelgeschren und Trompeten: Fanfare schloß. Aus dem Inhalte, besonders der zwen letzen Zeilen, sieht man, daß die Jugend auch schon vor hundert achtzig Jahren einen Begriff von der Richtigkeit ihres Urtheils und der Autorität desselben hatte, den die damahlige Welt schwerzlich mit ihr theilte, und daß sie mit ihren Versen, und ihrem Ausspruche, dem Pfalzgras

fen ben Tempel ber Unfterblich feit aufzuschlie: Ben glaubte.

Konigemark benütte bie Stille bes folgen= ben Tages, um bem Pringen ben Stand ber Dinge ben Prag, die Odwadung feiner Urmee burch bie vielen vergeblichen Ingriffe fowohl, als die Musfalle ber Belagerten gu fcbilbern, und fich mit ihm über bie Dafregeln ju befprechen, welche ju ergreifen maren, um endlich nach einem fruchtlofen Streben von mehr als zwen Monathen fein Biel, die gange liche Eroberung ber Stadt, ju erreichen. Pring mar im Unfange nicht gefonnen gemefen, mit ber gangen Dacht, welche Christine unter feine Befehle gestellt, nach Bohmen gu gebn, er wollte fich gegen Bapern wenden, um ben General Brangel ju unterftugen, und nur eine Abtheilung feines Beeres nach Bobmen fenden. Ronigsmarts Grunde, welcher ibm Die wichtigen Folgen bes Befites von Prag porftellte, brangen endlich burch, und Carl Buftav beschloß, alle feine Rrafte ju vereinigen, und mit ber Eroberung eines fo bedeutenden Plates ben glangenben Unfang feiner friege= rifden Laufbahn ju machen. Es wurde alfo II. Theil.

beschloffen, daß ber Pring mit feinen Truppen noch einige Zeit in Leipzig verweilen follte, um das Eintreffen einiger aus westphälischen Plätzen gezogenen Regimenter zu erwarten, und dann sogleich in Eilmärschen vor Prag zu rücken.

Obowalsky, ber zwar nach Königsmarks ausbrücklichen Befehl Prag nicht hatte verlaffen
dürfen, wußte doch durch seine Freunde ben
dem Prinzen für sich wirken zu laffen, und so
hatte er denn eben in jenen Tagen, wo sich
ihm in Johannens Person ein willtommnes Opfer
für seine Rachgier angebothen, auch von Leipzig
aus die Versicherung erhalten, daß er ben der nächsten Erledigung zum General ernannt werden
würde, indem der Pfalzgraf eine günstige Meinung von ihm hegte, und ihn gern verbinden
wollte. Eine dunkle Freude verbreitete sich über
sein Gemüth. Zum erstenmahle seit langer Zeit
empfand er eine Regung von Zufriedenheit mit seinem Schicksal; er zweiselte nicht mehr an sei-

ner Beförderung, und eilte fogleich nach Troja. Sier suchte er Selenen nicht zuerst auf, fonbern ließ sich ben dem Baron melben, und brachte ohne weitere Vorbereitung seine Bewerbung um Belenens Hand an, mit dem Benfate, baß er ihr die seine nächstens als General zu reichen hoffte.

Der Baron hatte fich allmablich etwas mehr an Obowalskys Urt ju fenn gewohnt, und biefe Gewohnheit batte ibm manches erträglich gemacht, was ibm im Unfange febr fchwer gefallen war. Der Umgang mit bem gwar leis benichaftlichen, aber febr verftanbigen erfahrnen Mann both bem Baron in feiner landlichen Ginfamfeit, welche burch bie Zeitumftanbe noch vermehrt wurde, boch einige Berftreuung, und er fing an, fich nach bem, was er taglich fab und borte, auch allmablich mit bem Bedanken befannt ju machen, feine Dichte einft als Bemablinn biefes ichwebischen Offiziers zu febn. Es hatte viel Ochmergliches für ibn, aber es war nicht auszuweichen, und in biefer Unficht nabm er benn bie Bewerbung Odowalsfys, als biefer endlich aussprach, mas ber Baron langft vermuthet batte, mit giemlicher Rube

auf, und gab feine Zustimmung, in so fern bie Cache ihn anging, und in ber Voraussetzung, baß Frau von Berka und ihre Tochter bamit verstanden waren.

Belene murbe gerufen. Gie erstaunte, Doo: walsty ben ihrem Obeim ju finden, ohne baß fie ibn vorber gefebn; ibr Erstaunen vermehrte fich noch, als der Obeim ibr die Urfache biefes Befuchs eröffnete, und Odowalsky mit murdigem Unftande fie felbit in Gegenwart ihres Obeims um ihre Sand ersuchte. Errotbend . und von ber Freude verschönert, reichte fie ibm biefelbe, und bie Rubrung, womit er fie an fein Berg, an feine Lippen bruckte, die beftige und nicht uneble Bewegung, die fich in feinen Bugen, feiner gangen Saltung aussprach, gewannen ibm ein boberes Recht auf bes Barons Achtung, und entzückten bie glückliche Braut. Sante und Mutter wurden nun gerufen. Die erfte mar zwar bem Oberften abgeneigt, benn fie konnte bie Soffnungen auf ihren Better Balbftein nicht vergeffen; aber fie konnte ibre Einwilligung nicht verweigern - und bie Mutter fand in bem Bedanken, ihre Tochter mit einem General ber übermächtigen Ochweden verheirathet zu wissen, so viel Tröstliches, und Ehrenvolles, daß auch dieses Geschäft bald, und zur
Zufriedenheit aller Theile abgethan war. Helene wurde nun dem ganzen Schloß als des
künftigen Generals Odowalsky Braut angekündigt, und dieser, nachdem er ein paar Stunden
mit ihr zufrieden gekost, und allerlen über ihre
künftigen Einrichtungen besprochen hatte, kehrte
wie im Triumphe, eines der schönsten Mädchen
von Prag sein zu nennen, nach der Stadt zurück, um die Untersuchung weiter zu betreiben,
und seine Rache an Waldstein gedoppelt zu
nehmen.

## Noten gum zwenten Banb.

- 1. Diefes Betragen ber Schweden und bie Plunberung ber Stadt ift geschichtlich.
  - 2. Gin fleiner Ort unweit Prag an ber Molbau.
  - 3. Alle biefe Umftanbe find gefdichtlich.
- 4. Dhomalefy murde fcwedifcher Dberft und betam bas Prabitat von Streitberg.
- 5. Gefchichtlich, fo wie die Rahmen ber bier ge-
- 6. Die Universität von Prag ift in zwey Theile getheilt. In bem ehemahligen Jesuiten. Collegium auf ber Altstadt ift die Theologische und Philosophische, im Carolino, welches noch von Carl IV. erbaut wurs be, die Medicinische und Juridische Facultät.
  - 7. Befdictlich.
- 8. Plaches eigne Worte in jener Rebe, bie er im Carolino bielt, und bie ungefahr ben bier angegeb, nen Inhalt bat.
- 9. Das Rathhaus mit ber fünftlichen Uhr ift noch su feben, nur gebn nicht alle mechanischen Rebenwers te mehr gang richtig wie bamabis.
- 10. Roch jest seigt ber Rathsfaal bes Altitäbter Rathhaufes, biefe alterthumliche Pract.

- 11. Alles, mas bie Bertheibigungs Anftalten betrifft, ift geschichtlich, ben Antheil ausgenommen, ben bie erbichteten Personen baran nehmen.
- 12. Gine Strafe ber Altifabt. Die Augelmeihe ift biftorifd.
- 13. Den Juben waren bie Lofdanftalten aufgestragen, und fie unterzogen fic benfelben mit eben fo viel Bereitwilligfeit als Gefcidlichfeit.
  - 14. 15. Befdichtlich.
- 16. Diefe Meinung hatte ber gemeine Mann unter ben Schweben wirklich von bem langen tapfern Beiftlichen, ben fie immer unversehrt und immer glüdlich in feinen Unternehmungen unter ber Befabung walten faben.
- 17. Diefe Berfe find mortlich aus bem Theatrum europ. 6. B. abgebrudt, wo bas gange, bem Pfalsgrafen gegebene Seft beschrieben ift



